Wilhelm Dibelius

# Englan8

Zweiter Band

libris alois anderer landerer



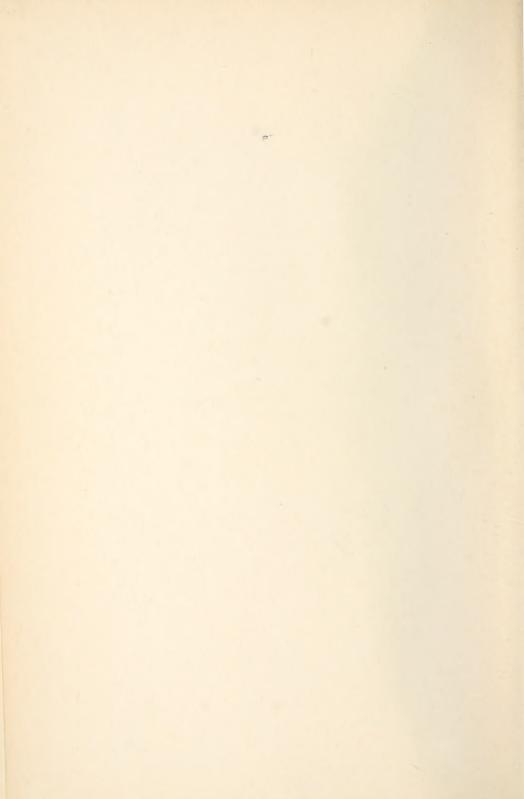

### Wilhelm Dibelius / England 3meiter Band



A MARLEN CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STAT

# England

Von

## Wilhelm Dibelius

3meiter Band



Funfte, ftart umgearbeitete Auflage Elftes bis dreizehntes Taufend

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart Leipzig und Berlin

Alle Rechte vorbehalten Coppright 1923 by Deutsche Berlags-Anftalt, Stutigart Drud der Deutschen Berlags-Anstalt in Stutigart Bapier von der Bapierfabrif Salach in Salach, Bürttemberg

#### Inhaltsverzeichnis zum zweiten Band

#### Drittes Buch: Religion und Rirche

| Divliographie zum ganzen Suche                                                                                                                                                                                                                        | 3     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Rapitel: Die anglikanische Rirche                                                                                                                                                                                                              | 7—29  |
| rische, nicht dogmatische Fragen sind entscheidend, S. 7.<br>2. Vindung der Kirche an den Staat, S. 9. 3. Reforma-                                                                                                                                    |       |
| tion, S. 11. Verhältnis zum Staat, S. 12. Patronats-<br>recht, S. 13. Convocation, S. 14. Lambeth Conference,<br>S. 15. 4. Vorrechte und Ansprüche auf Alleingeltung, S. 16.                                                                          |       |
| 5. Ratholischer Geist der Kirche, S. 19. 6. Low Church (Evangelicals), S. 21. High Church, S. 24. 7. Liberalismus und Broad Church, S. 28.                                                                                                            |       |
| Zweites Rapitel: Der Ratholizismus                                                                                                                                                                                                                    | 30-34 |
| Katholizismus in Großbritannien, S. 30, in Irland, S. 30. Wiedervereinigung zwischen England und Rom? S. 33.                                                                                                                                          |       |
| Drittes Rapitel: Die Freikirchen der Diffenters                                                                                                                                                                                                       | 35-65 |
| 1. Die drei Typen des Nonkonformismus, S. 35. 2. Unterdrückung und allmähliche Anerkennung der Dissenters, S. 39. Kleinbürgerlicher Charakter, S. 42. Free Church Council, S. 44.                                                                     |       |
| 3. Der Presbhterianismus in Schottland, S.44. 4. Spaltungen und Wiedervereinigungen, Kirk und Free Church, S. 45.                                                                                                                                     |       |
| 5. Independenten (Kongregationalisten), S. 50. 6. Baptisten, S. 53. 7. Unitarier, S. 54. 8. Quäfer, S. 55. Darbhysten, S. 57. Irvingianer, S. 58. 9. Wethodisten, S. 58. Wesley, S. 58. Organisation, S. 60. Spaltungen, S. 62. 10. Heißarmee, S. 63. |       |
| Viertes Rapitel: Gegenwartsprobleme der englischen                                                                                                                                                                                                    |       |
| Rirdye                                                                                                                                                                                                                                                | 66-76 |
| 1. Vielgestaltigkeit und kirchliches Leben, S. 66. 2. Wieder-<br>vereinigung von Kirche und Dissent, S. 68. Innerpolitisches                                                                                                                          |       |

| Rirchenprogramm, S. 70. Wiedervereinigung aller chrift-<br>lichen Kirchen? S. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fünftes Rapitel: Englische Frömmigkeit.  1. Ratholisch-mystische und kalvinistisch-puritanische Frömmigkeit, S. 77. "Das auserwählte Volk", S. 78. 2. Der Puritanismus in den verschiedenen Bevölkerungsschichten, S. 81. 3. Leistung des Puritanismus, S. 82. Der Cant, S. 83. Englische Wahrheitsliebe, S. 84. 4. Englische und deutsche Frömmigkeit, S. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7788    |
| Viertes Buch: Erziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Vibliographie zum ganzen Buche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91      |
| Vorbemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97      |
| Erstes Rapitel: Die Universitäten Oxford und Cambridge 1. Ihr aristokratischer Charakter, S. 98. Mehr Erziehungs- ideal als Bildungsideal, S. 100. 2. Ihr konservativer Cha- rakter, S. 101. Gentleman und Sport, S. 102. 3. Laufbahn des Pass Man, S. 105. 4. Reformbestrebungen des 19. Iahr- hunderts, S. 106. 5. Demokratisierung und Entkonsessionali- sierung, S. 107. 6. Umbau zur wissenschaftlichen Sochschule, S. 109. 7. Modernisserung der Verfassung: Universität und Colleges, S. 111. 8. Ietige Verfassung, S. 113. Convocation und Congregation, S. 113. Senat, S. 114. Fakultäten und Vesetung der Lehrstühle, S. 116. 9. Rlas- sischer Charakter, S. 116. Moderne wissenschaftliche Ve- strebungen, S. 118. 10. Nebenleistungen der Universität: Schulprüfungen, S. 120, Pflege des Imperialismus, S. 122. 11. Volkshochschulkurse, S. 123. 12. Geistige Führerrolle der Universitäten, S. 127. 13. Änderungen durch den Krieg? S. 129. | 98—129  |
| Zweites Rapitel: Schottische Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Drittes Rapitel: London und die nördlichen Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133—147 |
| 1. London als Prüfungsuniversität, S. 133. 2. Andere Prüfungsuniversitäten (Irland usw.), S. 136. 3. Entwicklung Londons zur lehrenden Universität, S. 137. Seutige Verfassung, S. 138. 4. Die nordenglischen Universitäten, S. 141. 5. Neue Universitäten und Kapitalismus, S. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Viertes Kapitel: Volksschul- und Fortbildungsunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148—173 |
| 1. Lancaster und Bell, S. 148. Private und staatliche Fürsorge, S. 150. 2. Ronfessionelle Frage; Volksschulgesetz von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

| bildungsunterricht: Polytechnics, Working Men's College,<br>Ruskin College usw., S. 165. Toynbee Hall, S. 167. 7. Post<br>primary School, S. 169. 8. Boy Scouts, S. 170. Jugend-<br>bewegung, S. 171. 9. Erfolge und Mißerfolge, S. 172.                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fünftes Rapitel: Söherer Unterricht  1. Public Schools und Aristokratie, S. 174. 2. Erziehungsmittel: Sport und Internat, S. 175. Gemeinschaftsgeist, S. 176. 3. Direktor und Lehrer, S. 178. 4. Reformen des 19. Jahrhunderts, S. 181. 5. Grafschaftsschule, S. 184. Schulduppen, S. 185. Schuldufsicht, S. 185. Prüfungen, S. 187. 6. Die neue Schule, S. 188. 7. Die Lehrer, S. 189. 8. Landerziehungsheim, S. 190.                                                |         |
| Schlußbetrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Erstes Rapitel: England nach dem Weltkrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201—229 |
| 1. Englische Kultur: Das "ewige Bauerntum" im heutigen Engländer, S. 200. Volkscharakter und Kulturwellen, S. 203 2. Materielle und egoistische Grundlagen, S. 209. 3. Willenstultur, S. 211. List und Mäßigung, S. 213. 4. Massentultur, S. 214. Common Sense, S. 216. 5. Irrationale Institute, S. 218. 6. Englands Leistung: Das gesunde Volk, S. 219. Der Freiheitsstaat, Staat gleich Gesellschaft, S. 222. 7. Gentlemantradition und deutscher Einsluß, S. 224. |         |
| Drittes Rapitel: England und Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230244  |
| 1. Verschiedene Grundlagen, S. 230. 2. Englischer und deutscher Parlamentarismus, S. 232. Volksabstimmung, S. 235. Selbstverwaltung, S. 236. 3. Einfluß der Oberschicht: Abel und Beamtentum, S. 237. 4. Geistiges Leben, S. 239. 5. England und die Weltherrschaft, S. 241.                                                                                                                                                                                          |         |
| Unmerkungen zum ersten Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245     |
| Anmerkungen zum zweiten Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254     |
| Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269     |



Drittes Buch:

Religion und Kirche



#### Bibliographie

I. Allgemeines. Meist ausgezeichnete Darstellungen geben die einschlägigen Artikel in Herzogs "Protestantischer Realenzyklopädie", serner in "Die Religion in Geschichte und Gegenwart", sowie in J. Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics, auch in der Encyclopaedia Britannica. — Ferner Baumgarten (s. IV<sup>27</sup>) und W. R. W. Stephens, Church dictionary (Murray) 1896. — Fred. G. Lee, Glossary of Liturgical and Ecclosiastical Terms 1876 (Quaritch). — J. S. Bumpus, Dictionary of Ecclosiastical Terms 1910 (Laurie). — The Daily Mail Year Book of the Churches 1908. — Statistische Angaben in Whitakers Almanach, im Year Book of the Church of England und den unten genannten Handbüchern 10 der Sesten. Vibliographien: besonders gut in Herzogs Realenzyklopädie.

II. Rirchengeschichte: a) allgemein: Wm. Hunt und W. R. W. Stephens, A History of the E. Church (Macmillan), 9 Bde., 1899—1910 (ausgezeichnetes Sammelwerf von mehreren Bersassen). — Jas. Stoughton, Hist. of Religion in E., 6 Bde., 1881 (Hodder). — Einzeldarstellungen in: 15 Epochs of Church Hist., ed. Mandell Creighton, 15 Bde., von verschiedenen Bersassen (Longmans) 1886—1889. — Handbooks of E. Church History, ed. John H. Burn (Methuen) 6 Bde., 1909 ff. — R. W. Dixon, Hist. of the Church of E. from the Abolition of the Roman Jurisdiction, 6 Bde., 1878—1902 (Smith, Elder). — A. Plummer, E. Church Hist. 20 Bde., 1878—1902 (Smith, 1900—1907. — Rürzere Darstellungen: M. W. Patterson, Hist. of the Church of E. (Longmans), 1909 (16. und 17. Jahrh.); H. D. M. Spence, History of the Church of England (Temple Primers, Dent); S. L. Ollar Lund G. Crosse, A Dictionary of E. Church Hist. 1912 (Mowbray).

b) Einzelne Perioden: Scinrich Böhmer, Kirche und Staat in Eng- 25 land und in der Normandie im 11. und 12. Jahrhundert, Leipzig 1899 (Dieterich). — G. Lechler, Johann v. Wiclif und die Vorgeschichte der Reformation, 2 Bde., Leipzig 1873. — J. Loserth, Wiclif dei Serzog, siehe I². — I. Gairdner, Lollardy and Reformation in England, 4 Bde. (Maemillan) 1908—1913. — Reformationszeschichte: J. Gairdner — Bd. IV von Sunt- 30 Stephens (s. o. II¹²). — H. E. Jacobs, The Lutheran Movement in E. during the Reigns of Henry VIII. and Edw. VI. and its Literary Documents, Philadelphia 1894. — 17. und 18. Jahrhundert: W. A. Shaw, The E. Church 1640—1660, 2 Bde., 1900 (Longmans). — J. H. Overton und F. Relton (=Hunt-Stephens, Bd. VII, s. o. II¹²).—A. H. IIore, The Church in E. from 35 William III to Victoria, 2 Bde., 1886 (Parker). — Leslie Stephen, History of E. Thought in the 18. Century, 2 Bde., 1876, Neuausgabe 1927 (Murray).

19. Jahrhundert: Al. Jahn, Abriff einer Geschichte der evangelischen Rirche im britischen Weltreich im 19. Jahrhundert, 1891 (Stuttgart, Steinkopf). Dibelius, England. II. 1.

Orforder Bewegung: R. W. Church, Hist. of the Oxford Movement (1833—1845), 1891 (Macmillan); H. P. Liddon, Life of Edw. B. Pusey 4 Bde., 1893—1894 (Longmans); J. H. Newman, Apologia pro Vita sua 1864. — Report of the Royal Commission on Ecclesiastical Courts 1833. — Desgl. on Ecclesiastical Discipline 1906. — Buddenfieg, Eraftarianismus, bei Serzog, fiehe I<sup>2</sup>. — The Faiths, ed. L. P. Jacks (Methuen): I T. A. Lacey, Anglo-Catholic Faith, II P. Gardner, Modernism in the E. Church.

A. Sauck, Deutschland und England in ihren firchlichen Beziehungen 10 (Hinrichs), 1917. — W. Vollrath, Theol. d. Gegenwart in Gr.=Brit. 1928.

e) Schottland: Jul. Röstlin, Die schottischen Rirchen (Perthes), 1852.— A.F. Mitchell, The Scottish Reformation (Blackwood), 1900.— John Cunningham, Church Hist. of Scotland, 2 Be. (Simpkin)<sup>2</sup> 1883.— The Church of Scotland, past and present [von verschiedenen Autoren] <sup>15</sup> ed. Rob. H. Story, 5 Be. (Mackenzie) 1890.— Alex Mac Ewen, Hist. of the Church in Scotland, 2 Be. (bis 1560) 1913—1918 (Hodder).— Siehe auch V und VII.

d) Grianb: T. Olden, The Church of Ireland, (London, W. Gardner) 1892.

J. T. Ball, The Reformed Church of I. 1537—1886 (Longmans) 1887.—

20 The Irish Church Directory and Year Book (Dublin, Church of Ireland Publishing Co.).

III. Verfassung: Felix Matower, Verfassung der Kirche in England. (Guttentag) 1894.

IV. Theologie und Frömmigkeit: D. Pfleiderer, Entwicklung der 25 Theologie in Deutschland seit Rant und in Großbritannien seit 1825: 1891 (Mohr). — Carl Clemen, Der gegenwärtige Stand des religiösen Denkens in Großbritannien. Theologische Studienund Aritiken III, IV, 1892. — D. Baumgarten, Religiöses und kirchliches Leben in England (Handbuch der engl.-amerik. Aultur, herausg. von W. Dibelius, Teubner) 1922. — J. Hunt,

30 Religious Thought in E., 3 Be. (Isbister) 1884 (bis 1800 reichend), und Religious Thought in E. in the 19. Century 1896 (Gibbings). — Leslie Stephen (fiehe II<sup>36</sup>). — William James, The Varieties of Religious Experience, a Study in human Nature, (Longmans) 1903. — B. Bollrath, f. 3. 10.

Aus der schönen Literatur seien als charakteristische Bilder englischer 35 Frömmigkeit (außer den Werken von Milton, Bunyan usw.) angeführt:
a) Staatskirche: George Eliot, Scenes of Clerical Life. b) Schottischer Presbyterianismus: Walter Scott, The Heart of Midlothian und Old Mortality, serner viele Gedichte von Robert Burns; für die Gegenwart die Werke von Ian Maclaren (John Watson), Days of Auld Langsyne u. a. 40 c) Methodismus: George Eliot, Adam Bede; Charles Kingsley, Alton

0 c) Methodismus: George Eliot, Adam Bede; Charles Kingsley, Alton Locke.

V. Natholizismus: A. O. Meyer, England und die kathol. Nirche unter Elisabeth (Bibl. des preuß, histor. Instituts in Nom, VI) 1911. — P. Thureau-Dangin, La Renaissance du Catholicisme en Angleterre au 19. siècle, 45 3 Bde. (Plon), 1899—1906. — A. Bellesheim, Geschichte der katholischen

Rirche in Schottland, 2 Bbe., 1883, besgl. in Irland, 3 Bbe., 1890 ff., (Mainz: Rirchheim). — The Catholic Directory (Burns and Oates). — Irish Catholic Directory (Dublin, Duffy).

VI. Puritaner, Nontonformiften, Diffenters, Freikirchen: Grundlegende geschichtliche Werke sind: D. Neal, Hist. of the Puritans 5 ed. J. Toulmin, 3 Bbc., 1837, und H. S. Skeats und C. S. Miall, Hist. of the Free Churches of E., 1688-1851, 31891. - Ferner: S. Weingarten, Die Revolutionsfirchen Englands, 1868. - Henry Clark, Hist. of E. Nonconformity from Wiclif to the Close of the 19 Century, 2 23be.. 1911-1913 (Chapman a. Hall). - Ch. Burrage, The Early E. Dissenters, 10 1550-1641, 2 3de. (Cambr. Univ. Press) 1912. - Rob. Barclay, The inner Life of the Religious Societies of the Commonwealth (Hodder) 1877. — Rurge Aberblicke über Sekten um 1640 bei D. Masson, Life of John Milton, 6 Bdc., 1859—1880, 2 1881, Vol. II, III, V. — Rurzer Überblick ber Gegenwartsfragen: Arthur Reynolds, English Sects 1921 (Mowbray). - 15 3wei grundlegende Darstellungen des puritanischen Geisteslebens sind: Mar Weber, Die protestantische Ethit und der Geist des Rapitalismus: Urchiv für Sozialwissenschaft, 3d. 20 f., 25 f., und Ernst Tröltsch, Die Soziallehren der chriftlichen Rirchen und Gruppen, Tübingen (Mohr) 1912. — Ferner: S. Delbrück, Siftorische und politische Alufsäte, 21907, S. 65. — E. Dowden, 20 Puritan and Anglican, (Kegan Paul) 1900.

VII. Presbhterianismus, Schottland. The Church of Scotland (f. v. II <sup>14</sup>). Otto Dibelius, Das firchliche Leben Schottlands = Stud. zur praft. Theologie V, 2. (Töpelmann) 1911. — The Church of Scotland Year Book.

J. Vant Stephens, Presbyterian Churches, Unions and Divisions, Philadelphia 1910. — A. H. Drysdale, Hist. of the Presbyterians in E. 1889. — Walter Lloyd, The Story of Protestant Dissent and E. Presbyterians, 1899 (Green). — P. Adair, Rise and Progress of the Presbyterian Church in Ireland, 1866 (Belfast, Hamilton). — W. J. Latimer: A History 300 of the Irish Presbyterians. Belfast 1902.

VIII. Rongregationalismus: H.M. Dexter, The Congregationalism of the last 300 years, (Hodder) 1880. — Rob. W. Dale, Hist. of E. Congregationalism, (Hodder) 1907. — W. B. Selbie, Congregationalism (The Faiths, ed. L. P. Jacks, Methuen). — Congregational Year Book, ed. Con-35 greg. Union of E. and Wales.

IX. Baptisten: Th. Crosby, History of the E. Baptists from the Reformation to the Beginning of the Reign of George I., 4 Bdc., 1738 bis 1740. — H. C. Vedder, A short History of the Baptists 1897 (Baptist Tract Society). — The Baptist Handbook (jährlich), ed. Baptist Union of 40 Great Britain and Ireland.—John Clifford, The Place of the B. in the Evolution of British Christianity 1908.

X. Unitarier. Walter Lloyd (fiche VII<sup>28</sup>). — Alex. Gordon, Heads of E. Unitarian Hist. 1895 (Green). — I. E. Manning, The Religion and Theology of Unitarians 1906.

XI. Quater, Grundlegend für Unfange bes Quafertums: George Fox. Journal (beste Ausgabe ed. Penney 1911, Cambr. Univ. Press). - Ecbann: W. C. Braithwaite, Beginnings of Q.ism (Macmillan) 1912. - John St. Rowntree, Q.ism past and present 1859. — E. Grubb, Q.ism in E. (Head-5 lev) 1901. - J. S. Rowntree, The Society of Friends, 1901 (Headley), fiberf. Marg. Stähelin, Die Gesellschaft ber Freunde, Elberfeld 1913. -W. Ch. Braithwaite, The second period of Quakerism, 2 3be, (Macmillan) 1919. - Rufus M. Jones, The later periods of Q.ism, 2 35e., (Macmillan) 1921: berfelb: The faith and practice of the Quakers 1927 (The <sup>10</sup> Faiths, ed. L. P. Jacks 1927). — Book of Discipline: I. Christian Life, Faith and Thought in the Society of Friends 4 1927; II. Christian Practice 1925; III. Church Government 1917. - S. Weingarten, Independentismus und Quatertum, 1861-1864 (Jahresberichte bes Joachimsth. Gymn. in Berlin). - Alugufte Jorns, Studien über bie Cozial-15 politik der Q., Karlsruhe 1912. (Volkswirtsch. Albh. d. bodisch. Hechsch. N. F. Seft 10.) - L. Violet Hodgkin, Silent Worship (Headley) 1919,

ibers. von D. Balher: Schweigender Dienst (Siebeck), 1921.

XII. Methodismus. John Wesley, Journal, ed. z. V. N. Curnock, 1910. — J. Whitehead. The Life of J. W., 2 Bde., 1793—1796. — L. Tyer-20 man, The Life and Times of J. W., 3 Bde., 41877. — A new History of M. (von Geo. Smith, A. Stevens, W. J. Townsend u. a.), 2 Bde., 1909. — J. F. Hurst, The Hist. of M., 7 Bde., Neuvorf 1902—1904. (Bd. 1 bis 3: British M., Bd. 4—6: World-Wide M., Bd. 7: American M.) — W. Redfern, Modern Developments in M. 1906 (Law). — J. L. Nuclsen 25 und Eh. Mann, Rurzgefaste Geschichte des M. 1. Teil: Bis zum Tode Beslevs, 1907 (Bremen, Traftathaus). — The M. Yearbook (jährlich erscheinenb). — H. W. Williams, The Constitution and Polity of the Wesleyan Methodist Church, Neuausgabe von D. S. Waller, 1899. — J. A. Swallow, Methodism in the Light of the E.Lit. of the last century

30 (Münchener Beiträge zur roman. und engl. Pilol. IX), Deichert 1895.

XIII. Beilkarmee. Harold Begbie, Life of Wm. Booth, 2 Be., 1920
(Maemillan). — Th. Rolbe, Die Heilkarmee, (A. Deichert) 2 1899. —
P. A. Clasen, Der Salutismus (Schriften zur Soziologie, herausg. von Alfred Weber II), Dieberichs 1913.

35 XIV. Gegenwartsfragen des kirchlichen Lebens: U. W. Schreiber, Internationale kirchliche Einheitsbestrebungen, Leipzig (Görffling) 1920. — S. E. Keedle, Copec. London 1924. — J. F. Laun, Soziales Christentum in England. (Furcheverlag) 1926. — C. O. P. E. C. Commission Report: (I. Nature of God, II. Education, III, The Home, IV. Relation of the

40 Sexes, V. Leisure, VI. Crime, VII. International Relations, VIII. Christianity and War, IX. Industry and Property, X. Politics and Citizenship, XI. Social Function of the Church, XII. Social Effects of Christianity). Longmans 1924.

#### Erstes Rapitel

#### Die anglikanische Kirche

1.

Reine Ausdrucksform der englischen Kultur macht dem Verständnis des kontinentalen Beobachters so erhebliche Schwierigkeiten
wie die angelsächsische Religiosität und das angelsächsische Kirchentum. Wer englische Frömmigkeit mit deutscher am gleichen Maßstab
mißt, wer den Anglikanismus ohne weiteres mit deutschem Luthertum gleich sest, weil ja beides protestantische Kirchen seien, wer sich
nicht stets gegenwärtig hält, daß es neben der anglikanischen Kirche
auch englische Freikirchen gibt, dem fehlt jedes Verständnis für die
gewaltigen Verschiedenheiten zwischen deutschem und englischem
Christentum, die verschiedenartiger Volkscharakter und verschiedenartige geschichtliche Entwicklung erzeugt haben.

Es fehlt der Masse des Englandertums der religiöse Individualismus des Deutschen. Religion ift für den Engländer nicht in erster Linie individuelles Leben, individuelles Verantwortlichkeitsgefühl, individuelles Glücksgefühl, sondern fie ist in erster Linie Rultus, Verehrung, Unbetung des Söchsten, teine Ungelegen. beit des einzelnen, fondern gemeinsame Beteiligung und gemeinsames Glück in gemeinsamem Gottesdienst. Diese Auffassung ber Religion, die wohl die primitivere ist, herrscht in England noch beute ganz überwiegend. Sie erklärt es, daß diejenigen Religionsformen, in denen das Kirchentum und nicht die individuelle Frommigkeit die entscheidende Rolle spielen, Ratholizismus und Ralvinismus, der englischen Rirche den Stempel aufgedrückt haben. Sie erklärt es, daß dogmatische Streitigkeiten, die ja schließlich daraus entstehen, daß der einzelne Christ danach strebt, für sein eigenes religiöses Erleben eine bessere Formulierung zu finden, als die offizielle Rirchenlehre sie ihm gibt, in der englischen Rirchengeschichte nur eine nebensächliche Rolle spielen. In Deutschland

scheiden sich Ronfessionen, Sekten und religiöse Parteiungen nach dogmatischen, in England im wesentlichen nach organisatorischen Fragen. Db eine organisierte Rirche für das Seelenheil des einzelnen nötig ist, welche Stellung der Priester in der Rirche einnimmt, ob er oder der Laie das religiöse Leben der Gemeinde tragen und leiten foll, ob der Staat in firchlichen Fragen etwas zu fagen baben soll oder nicht: das sind die Fragen, bei deren Beantwortung fich in England seit Jahrhunderten die Geister scheiden. Der englische Protestantismus hat keine nennenswerte eigene Theologie hervorgebracht. Die verhältnismäßige Freiheit von pavitlicher Einmischung, deren die englische Rirche des Mittelalters sich erfreute. eraab fich zum Teil auch daraus, daß es in England feine Glaubensspaltungen gab, die den Papft zur wirksameren Betonung der firchlichen Einheit hätten veranlaffen können. Als John Wycliffe eine der Kirche gefährliche Sonderbewegung entfachte, da war er wohl der Abgott des gesamten Volkes, solange er den Anspruch des Papftes bekämpfte, in England einen Tribut zu erheben; benn damit entflammte er den englischen Freiheitstrieb. Alls er aber begann, Zweifel an der römischen Albendmablslehre zu äußern, da ließ das englische Volk den unfruchtbaren Grübler in der Vereinsamung des Unverstandenen. Wenn Shakespeare in seinem Rönig Johann ben Versuch Innozenz III. darstellt, den englischen Staat unter seine weltliche Obergewalt zu nehmen, zeigt er keine Spur des Verständnisses für das erhabene Ideal, das diesem Unspruch zuarunde liegt, nur das nationale Unabhängigkeitsgefühl des Engländers bäumt sich bei ihm gegen die Ansprüche eines landfremden Serrschers auf. Für alles Praktische im Christentum baben die Engländer stets ftärkstes Verständnis gehabt, für das Theoretische nur in beschränktem Maße. Die Abendmahlslehre hat in der englischen Kirche deshalb nie die Geister entscheidend geschieden. Auch die Lehre von der Prädestination, obgleich sie mit ihrem Appell an alles Männliche und Sarte im religiösen Leben in Englands und namentlich Schottlands auf fruchtbaren Voden gefallen ist, hat auf englischem Voden niemals kirchenspaltend oder sektenbildend gewirkt, sondern immer nur, wenn zum Zweifel an der dogmatischen Wahrheit auch Gegensätze in organisatorischen Fragen bingutamen.

Unter diesen Umständen ist englischer Gottesdienst etwas ganz anderes als der Gottesdienst des deutschen Protestantismus. Er

ist in erster Linie Rultus. Gottesverehrung; er erscheint dem deutschen Protestanten, der erwartet, verstandesmäßig angepactt oder in seinem Gewissen aufgerüttelt zu werden, leicht als leerer Formenfram. Dem Deutschen erscheint die englische Frommigkeit verdächtig. denn sie betont ihm viel zu sehr das Kirchengeben, das Allmosengeben in jeder Form, sie ist ibm zu pharifäerhaft. All dies sind aber nur Folgerungen aus der einen Grundtatsache, daß bei den Angelsachsen in einer den Deutschen unverständlichen Weise der Rultus die hauptfächlichste Ausdrucksform des Religiösen ist. Der deutsche Protestant geht zur Rirche, weil er vom Gottesbienst etwas baben will, der Engländer, weil Gott die ihm gebührende Ehre und Dankbarkeit empfangen soll. Die englische Auffassung versteht jeder Ralvinist, nicht aber der Lutheraner, der für den deutschen Drotestantismus maßgebend geworden ist. Für deutsches religiöses Gefühl ist ein Straßengottesdienst mit Predigt und Liedersingen mitten im Gewühl der Grofiftadt etwas Verletendes - für den Engländer in keiner Weise; warum soll man Gott nicht überall preisen können? Auf allen Gebieten, wo die individuelle Frömmigfeit die entscheidende Triebkraft ift, ist der Deutsche dem Engländer überlegen: deutsch ift die Mustik, der alte, vormethodistische Dietismus, die moderne Bibelfritif. In der Organisation der Frömmigkeit dagegen hat der Deutsche wenig geleistet, der Engländer alles. Alle nur möglichen Formen der äußeren Betätigung des christlichen Wollens find in England durchgeprobt worden und haben bei Unglifanern, Presbyterianern, Independenten ihre Verwirklichung gefunden. Und die Durchsetzung der chriftlichen Ideale im praktischen Leben ift - freilich mit der Vergröberung, die jede Durchsetzung eines Ideals in der Wirklichkeit zur Folge hat — in den angelfächfischen Ländern in einer Weise gelungen, dem die ganze übrige Welt nichts Gleiches oder auch nur Ahnliches zur Seite zu stellen hat.

2.

Letter Grund für diese Verschiedenheiten ist also eine verschiedenartige Naturanlage des deutschen und des englischen Volkscharakters. In hohem Grade haben aber auch trennend gewirkt die Verschiedenheiten der geschichtlichen Entwicklung, schließlich der geographischen Lage. Alle Fragen, die das Verhältnis von Staat

und Rirche betrafen, mußten in Deutschland ausgetragen werden. beffen Rönig durch seine Unsprüche auf die Weltmacht des römischen Raifertums dauernd in schärfften Ronflitt mit dem Papit als Bertreter der geiftlichen Ansprüche geriet. Es war ein Konflikt, der bas aanze Bolk mit fich reißen mußte; benn er zog nahezu alle Probleme bes mittelalterlichen Deutschland mit in seine Rreise, Raisermacht und Territorialgewalt, Ministerialen und Städte, und sogar bas Verhältnis des deutschen Königs zu den umliegenden Stagten. Alles, was es an geiftigen Kräften in Deutschland gab, wurde zu lebhafter Parteinahme in Diesem Streite mit fortgeriffen. Für England dagegen war der Ronflitt zwischen Staat und Rirche nur ein nebenfächliches Problem, viel weniger wichtig als 3. 3. die Frage des Verhältnisses zwischen England und Frankreich. All die aroken Gewissensfragen nach den Grenzen von staatlicher und firchlicher Gewalt wurden in Deutschland zu brennenden Problemen ber Gegenwart, zu denen auch der Träge Stellung nehmen mußte; für England blieben fie im wefentlichen Theorien, an benen die Gelehrten ihren Wit üben mochten.

Ein anderes kommt hinzu. In Deutschland hat der Rampf zwischen staatlicher und firchlicher Gewalt mit einem Rompromiß geendet. in dem — das ift das geistesgeschichtlich wichtige — der Staat seinen Unspruch auf Beherrschung der Rirche nicht hat durchseten können. Daß es eine Macht bes geistigen Lebens gibt, die vom Staate unabhängig ist, die unter Umständen sich auch gegen ihn wenden kann, das ist das wichtigste Ergebnis des langen Streites, wichtiger als die andere Seite ber Sache, daß nämlich auch die Rirche nicht imftande war, die ihr vorschwebende Idee des Gottesstaates zu verwirklichen. In England hat fich aber die Rirche Diese Freiheit vom Staate nicht erkämpft. Gewiß war auch die englische Kirche dem Papsttum untergeordnet, und an Beschwerden über den Absluß englischer Gelder nach Italien, über die übermächtigen Vorrechte ber Geiftlichkeit hat es auch in England nicht gefehlt. Aber so intensiv wie in Deutschland griff die Rurie in das politische Leben Englands nicht ein. Der päpstliche Legat, der alle kirchlichen Angelegenheiten und noch einiges mehr vor sein Forum zog, war in England dech mehr Ausnahme als Regel. Und vor allem: mechte auch der Papft die weltliche Oberhoheit über England beanspruchen und zeitweise sogar durchseten, mochte unter Beinrich III. auch lange Jahre der papst=

liche Vertrauensmann der Serrscher von England sein - auf die Dauer hat die Rirche nicht einmal bei der rein geistlichen Funktion ber Ernennung der Bischöfe ihre Rechte zu mahren gewußt. Der Bischof wurde schon in der Angelsachsenzeit und erst recht unter ben Normannen vom Könige ernannt und blieb im wesentlichen staatlicher Würdenträger: Die Mitwirkung geiftlicher Gewalten, Die in Deutschland allmählich eine Wirklichkeit wurde, ist in England auf die Dauer doch nur bloße Form geblieben. Die englische Rirche mochte in ihrer Vermogensverwaltung vom Staate unabhängig fein, fie mochte ihre eigene Rechtsprechung haben und sogar mit ihr gelegentlich tief in die staatliche Ephäre eingreifen — die Leiter der Kirche. Die Diese Rechte bätten energisch vertreten follen, waren vem Rönia ausgesucht, und die einzelnen Priefter waren nur zum geringften Teile von geistlichen Oberen, meist von weltlichen Patronen ernannt. Es konnte nicht ausbleiben, daß unter diesen Umständen die Rirche von dem Durchschnittsenaländer nicht als eine geistige, vom Stagte unabhängige Macht empfunden wurde, sondern im wesentlichen als eine andere Erscheinungsform bes Staates. Go kam es, daß wenn die staatliche Macht die Formen des Rultus änderte, die große Masse bes Engländertums darin nur die Ausübung eines naturgemäßen staatlichen Rechtes erblickte.

3.

Nur mit Silfe dieser Voraussetzungen ist die englische Reformation und der heutige Anglikanismus verständlich. Staatliche Machthaber haben die Rultusordnung neu sestgescht: 1534 führte Beinrich VIII. seine private Resormation ein, wie sie den Vedürfnissen seines cäsarischen Machtdünkels und seines Chebettes am besten entsprach, dabei aber doch der religiösen Veranlagung seines Volkes klug entgegenkommend: im Dogma, als dem unwesentlichsten Teil der Resorm, wurden dem Protestantismus Zugeständnisse gemacht; der Rultus blieb im wesentlichen, der innere hierarchische Ausbau ganz katholisch, aber die Kirche wurde zur Nationalkirche umgewandelt, dem König völlig untertan; sedes Vand mit Kom wurde zerschnitten. 1547 schwenkten dann die Vormünder des windersährigen Eduards VI. zum reinen Kalvinismus über, 1553 Maria zum Katholizismus, 1558 wandte sich Elisabeth einer Alrt von Protestantismus zu, die

im wesentlichen dem Vorbilde ihres Vaters entsprach. Es erhob sich jedesmal wohl lauter Widerspruch in gewissen Rreisen, auch einige Scheiterhausen flammten auf; von einem nachhaltigen Widerstande des ganzen Volkes war in keinem Falle die Rede. Es war eben Sache des Staates, den Rultus zu ändern und damit — was nach englischen Vegrissen im wesentlichen dasselbe ist — die Religion. Und die Abhängigkeit der unter Elisabeth gegründeten Church of England (anglikanische oder bischössliche Kirche) vom Staate ist bis auf den heutigen Tag bestehen geblieben.

Gewiß ist die analikanische Rirche dem Staat gegenüber freier als die deutsch-protestantischen Rirchen es vor der Revolution waren. Der Staat hat keinerlei Einfluß auf die Ernennung eines einzelnen Driesters. Er leistet für die Rirche keinerlei Zahlungen; wo er 21usnahmen von dieser Regel gemacht hat, handelte es sich um Notstandsaktionen, nicht um Zuschüsse, die irgendwie auf rechtlicher Verpflichtung beruhten.1 (Die Einfünfte der Rirche stammen vielmehr aus dem riesigen altfundierten Kirchengut, das zu vermehren als autes Werk gilt, aus dem alten, auf dem Lande ruhenden Zehnten und aus Rirchensteuern.) Ift nun aber die Rirche in allen Einzeldingen frei, so ist sie mit ihrer Spige aufs festeste in den staatlichen Organismus eingefügt. Der König ist Summus Episcopus; er muß Anglikaner sein. Die beiden Erzbischöfe und 24 Bischöfe (zwei Drittel der Gesamtzahl) siten im Oberhaus. Die Erzbischöfe und Bischöfe der Diözesen, die Suffraganbischöfe, die Dekane und viele Domherren der Domkirchen werden vom Rönig als Summus Episcopus ernannt, sein verantwortlicher Ratgeber in kirchlichen Angelegenheiten ist aber nicht etwa ein oberster Kirchenbeamter. sondern der staatliche Premierminister. Auch die schottischen Presbyterianer Balfour und Campbell-Bannerman haben anglikanische Bischöfe ernannt und der wallisische Diffenter Lloyd George ebenfalls. (Nur katholischen Ministern ist durch das Geset über die Ratholikenemanzipation von 1829 jeder Einfluß auf die anglikanische Rirche genommen worden.) Mehrere hundert Pfründen werden von Premierminister oder vom Lordkangler vergeben, selbst wenn dieser ein Diffenter sein follte. Die Grundgesche der Rirche find die 39 Artikel, das Prayer Book2, gewisse Nitualgesetze der Reformationszeit; sie find sämtlich Staatsgesetze und können durch die Rirche allein nicht abgeändert werden, fondern nur durch die ftaatliche Gesetgebung,

bei ber aber auch alle nicht zur Kirche gehörigen Abgeordneten des Unterhauses vollberechtigt mitwirken. Als die Orforder Bewegung das Ritual des Gottesdienstes allzusehr zu katholisieren drobte, wurde 1874 mit der Public Worship Regulation Act die staatliche Gesetzgebungsmaschine (übrigens erfolglos) gegen sie in Bewegung gesett. Die Rirche an sich ist keine juristische Verson (wohl aber die einzelnen Pfarren, Rathedralen usw.).3 In ihre Bermögensverwaltung greift eine vom Stagte 1835 eingesetzte Rommission, die Ecclesiastical Commissioners, aufs empfindlichste ein; sie hat die Einkünfte der Bistümer und Rathedralen stark beschnitten und aus dem Überschuß alte Pfarrstellen aufgebessert und neue begründet, sie verwaltet auch jest noch ein beträchtliches Rirchenvermögen; die Mitglieder der Rommission waren ursprünglich überwiegend Laien; erst neuerdings haben die Bischöfe die Mehrheit darin. 1869 wurde die analikanische Rirche in Irland entstaatlicht. b. b. der Staat nahm ihr einen fehr großen Teil ihres Vermögens und wandte ihn anderen Zwecken zu; 1920 geschah das gleiche mit ber anglikanischen Rirche in Wales; eine Entstaatlichung der anglikanischen Kirche in England, bei der dann ein großer Teil des Rirchenvermögens an die Dissenters fallen würde, ist ein durchaus möglicher Vorgang. Auch die kirchliche Gerichtsbarkeit ist febr eng umgrenzt. Sie darf durch eigene Gerichtshöfe (Arches Court für die südliche, Chancery Court of York für die nördliche Rirchenproving) die Difziplinargewalt über ihre Geiftlichen ausüben, und die Consistory Courts der Diözesen haben gewisse Rechte an den firchlichen Baulichkeiten. Aber bochfte Inftang für alle Fragen des Rirchenrechtes ist das Judicial Committee des Privy Council, also eine der oberften staatlichen Gerichtsbehörden. Das Recht ber Rirche, für sich Steuern zu erheben, ist dadurch ftart eingeschränkt worden, daß seit 1868 diese Steuern nicht mehr einklagbar find; seit Einführung der Standesämter (1836) ist auch die kirchliche Form der Cheschließung nicht mehr verbindlich; die Chescheidung wird allein vom Staate verfügt. Er tommt der Rirche nur so weit entgegen, daß kein Priester gezwungen werden kann, einen geschiedenen Gatten wieder zu trauen.

Auch über die einzelnen Pfarrstellen hat die Kirche nur ein sehr eingeschränktes Verfügungsrecht. Für mindestens die Sälfte der Pfarren besteht noch das Recht des Patrons, die frei werdende

Stelle nach Gutdünken zu besetzen, ein Recht, das teilweise auf ein vererbtes Besetzungsrecht des Gründers der Stelle, teilweise auf alte Lebensrechte über Rlöfter und Teile von geiftlichem Befit, teilweise auf Raub und Rauf zurückgeben wird. Die andere Sälfte der Stellen wird teils von Vertretern des Rönigs als Summus Episcopus (Premierminister, Lordfangler), teils von Universitätsbehörden, teils von Rathedralen und von Bischöfen befest. Das Patronatsrecht ift das stärkste Band zwischen der Rirche und dem alten Adelsstaat gewesen. Der Patron war meist ein vornehmer Grundbesiger, der mit den frei werdenden Stellen jungere Glieder feiner eigenen Familie, Sauslehrer und andere Abhängige belehnte und durch die bloße Möglichkeit einer folchen Zuwendung einen erheblichen Einfluß auf die akademische Welt auszuüben pflegte. Das Patronatsrecht ist ein dingliches Recht, es kann verkauft und von jedem Befiger ausgeübt werden (nur muß diefer Anglikaner sein), es ist trot des bischöflichen Einspruchrechtes gegen die Persönlichkeit des zu Ernennenden oft standalös mißbraucht worden. Wenn auch der Pfarrer des alten Romans, der mehr Schweinezüchter oder Jäger ist als Beistlicher, jest ausgestorben sein durfte, so ist doch das Alblehnungsrecht des Bischofs so eng begrenzt, daß der liebens. würdige junge Mann mit auten Manieren, aber ohne wesentliche firchliche Interessen und ohne innerliches Christentum teineswegs ausgeschlossen ist, vielmehr überaus häufig begegnet. Irgendein Mitwirkungsrecht der Gemeinde bei ber Ernennung des Beiftlichen gibt es nicht. (Durch die kirchliche Gesetzgebung von 1923 ist der Verkauf der Patronatsrechte auf den Aussterbeetat gesetzt worden.)

Auch die großen, bis ins Mittelalter zurückgehenden Kirchenversammlungen (Convocations) der beiden Kirchenprovinzen geben der Kirche keine eigentliche Macht. Sie bestehen aus einem Oberhause der Bischösse und einem Unterhause, zusammengesett aus Vertretern (Proctors) der übrigen Geistlichkeit. Es folgte 1905 der Zusammensschluß beider Konvokationen zum Representative Church Couucil, aus dem 1919 durch die Church of England Assembly (Powers) Act eine National Assembly of the Church of England geworden ist. Sie besteht aus einem Haus der Vischösse (38 Mitglieder), einem Haus der Geistlichen (251) — beide Häuser sind durch Zusammenschluß der entsprechenden Häuser beider Convocations gebildet — und einem Laienhause (357, darunter 40 Frauen).

Einen nennenswerten Einfluß bat die Versammlung sich bisber noch nicht zu verschaffen gewußt; ihr Vorschlag zu einer Revision des Praver Book wurde vom Parlament zweimal (Dezember 1927 und Juni 1928) abgelehnt. Begenwärtig ist die Rirche noch eng an Staat und Gefellschaft gefesselt. Auch der Bischof hat nur eine beschränkte Autorität gegenüber seiner Geistlichkeit, die kaum weiter reicht als der Einfluß seiner Versönlichkeit. Der staatliche Urm steht ihm zur Durchführung feiner Entscheidungen nur in gang schlimmen Fällen zur Verfügung, Die er im Interesse der Rirche möglichst nicht eintreten lassen wird. Ein nachhaltiges firchliches Leben, das imstande wäre, auf die politischen Entscheidungen Einfluß zu üben und auch einmal kirchliche Rräfte gegen ben Staat aufzubieten, kann fich unter diesen Umständen nicht leicht entfalten, wenn auch die Vischöfe im Oberhaus siken. Wo die Rirche sich bemüht, auf das öffentliche Leben einzuwirken, da bedient sie sich nicht ihrer unzureichenden offiziellen Organisation, sondern der Formen des modernen Vereinslebens. Der Church Congress, der seit 1861 alljährlich Geistliche und kirchlich interessierte Laien jedesmal in einer anderen englischen Stadt vereinigt, gebort mit zu den starken Rräften des geistigen Lebens von England.

Undererseits reicht die Organisation der anglikanischen Kirche ganz in katholischer Weise über die Landesgrenzen hinaus. Die anglifanischen Rirchen der Nebenländer, der Rolonien, auch der Vereinigten Staaten — also trot andersartiger staatlicher Zugehörigfeit! - gelten als Churches in Communion. Seit 1867 find die, Vischöfe der ganzen anglikanischen Welt in der periodisch tagenden Lambeth Conference vereinigt (fo genannt nach ihrem Versammlungsort, dem Lambethpalast des Erzbischofs von Canterbury in London), die zwar keine gesetgebende Gewalt besitt, aber als Rats. versammlung der gesamten Führer des Anglikanertums großes Unfeben genießt. Sie wurde zum ersten Male unter bem Eindruck eines höchst ärgerlichen Shismas berufen, als der Bischof von Natal, John Colenso, von den südafrikanischen Bischöfen wegen Irrlehre abgesett worden war und dies Urteil bei englischen Berichten mit Erfolg bestritten wurde. Weit über ben Einzelfall binaus ift aber diese Ronferenz von Wichtigkeit geworden. In ihr hat zunächst der Unglikanismus außerhalb Englands ein Band mit dem Mutterlande gefunden. Der 1908 eingesette Central Consultative Body der

Ronferenz ist vielleicht die Reimzelle zu einer Weltorganisation des Anglikanismus. Daneben bemüht sich die Ronferenz mit großer Umssicht um eine Vereinigung der protestantischen Kirchen der gesamten Welt. Sie hat versucht — freilich disher ohne Erfolg —, mit den englischen Sekten die Grundlage für gemeinsame Arbeit und vielleicht Wiedervereinigung zu sinden. Sie hat die Alkkatholiken und die deutschen Protestanten als Glaubensverwandte anerkannt und bemüht sich seit dem Weltkriege mit gesteigerter Energie um eine Jusammensassung des gesamten Protestantismus der Welt unter anglikanischer Führung, die der angelsächsischen Weltherrschaft, die bisher wesentlich auf Schisszeschüße und Vankwechsel gegründet war, nun auch den geistigen Unterbau geben würde.

4.

Die enge Verbindung zwischen Kirche und Staat zeigt sich auch darin, daß die anglikanische Rirche den Anspruch erhebt, in England die einzige Rirche zu sein. In der Praris genießen die vielen Setten, die gahlenmäßig die Sälfte, wenn nicht die Mehrzahl aller Gläubigen umfassen, eine vollständige Duldung, und ebenso der Ratholizismus. Noch immer aber ist in England der Anglikanismus nicht eine Religionsgemeinschaft unter vielen, sondern die eigentliche Religionsgemeinschaft, zu der jeder gehört, der nicht seinen gegenteiligen Willen ausdrücklich bekundet. Dies ist mehr als ein theoretischer Unspruch. Der Rönig (oder Regent) von England, der Premierminister, der Lordkanzler, bis 1920 auch der Vizekönig und der Lordkanzler von Irland, muffen Protestanten sein. Wo im staatlichen Leben Die Religion in Erscheinung tritt, bei der Einweihung von Gebäuden, bei der Eröffnung der Parlamentssitzungen usw. hat die anglikanische Rirche den ersten und meist alleinigen Anspruch. Wo der Staat die Mitwirtung der Religion für erforderlich hält, bei der Seelforge für Soldaten oder Gefangene, bei der Erziehung sittlich gefährdeter Rinber, ift der anglikanische Beistliche der zunächst und gewöhnlich allein berufene. Die Schulen der analikanischen Rirche — theoretisch zwar auch die der Dissenters, aber ihre Zahl ist überaus gering — werden vom Staate unterstütt. In den Rolonien ist der anglikanische Geist= liche überall — trotz gelegentlichen Widerspruchs der Dissenters der berufene Vertreter der Religiofität. Die Rirche hat zwar feit 1868

nicht mehr das Recht, ihre Steuern zwangsweise einzutreiben; aber jeder Dissenter, der nach einem anderen Orte verzieht, ist zunächst wieder theoretisch Mitglied der Rirche, wenn er nicht das Gegenteil bekundet, wodurch natürlich die Seelsorge der offiziellen Kirche eine wesentliche Unterstüßung erhält. Daß man in England offiziell nicht nach dem Religionsbekenntnis fragt, geschieht im wesentlichen aus Rücksicht auf die anglikanische Kirche, der durch eine genau Religionsstatistik leicht gezeigt werden könnte, daß sie kaum noch das Recht beanspruchen kann, die privilegierte Kirche von England zu sein.

Das Vorrecht der anglikanischen Rirche wird von allen Diffenters mit erklärlicher Bitterkeit bekämpft, ist aber im Augenblick noch unerschüttert. Ihm dankt die Rirche ihre Macht, und der Staat gewinnt badurch eine überaus feste Stüte. Die Rirche ist neben dem Varlament ber Landiunker und Ravitalisten, der Londoner City und dem privilegierten Stand der Juristen das vierte, und zwar festeste Vollwerk der berrichenden Rlaffen, das die demokratischen Formen des Staatslebens zum großen Teile unwirksam macht. Nicht daß der Geistliche notwendig aus der herrschenden Oberschicht stammte. Aber da die mittleren und unteren Rlaffen in großem Umfange fich zu den Diffenters halten, rekrutiert sich der geistliche Nachwuchs naturgemäß vor allem aus der Oberschicht und der oberen Mittelklasse. Der geistliche Stand ist in England noch, mas er im Mittelalter mar: zum kleinen Teile die Leiter, auf der der tüchtige begabte junge Mann aus der Unterschicht zu sozialer Geltung beraufsteigt, zum größeren Teile Bersorgungsmöglichkeit für die jungeren Göhne des Landadels, nur daß der Landadel in diesem Sinne jest die ganze große Masse der Großgrundbesiger umfaßt und daß sich zwischen beide Schichten jest auch die Abkömmlinge der städtischen höheren Mittelklassen geschoben haben, darunter natürlich in großer Zahl auch die Söhne von Beiftlichen felbst. Das egoistische Interesse der den Staat beherrschenden Grundbesigerkaste hat bis ins 19. Jahrhundert hinein bei allen Reformen der Rirche als ein überaus kräftiger Semmschub gewirkt. Die schon im Mittelalter gerügte Verbindung mehrerer Pfarrstellen in einer Sand, die jede wirkliche Seelforge unmöglich macht, ist noch heute nicht ganz beseitigt, allerdings start beschränkt. Daß der Inhaber mehrerer Stellen das Gesamteinkommen bezieht und eine oder mehrere von ihnen durch jämmerlich bezahlte curates verwalten läßt, ist noch heute etwas ganz Gewöhnliches. Damit soll

nicht gesagt sein, daß die anglikanische Kirche nur die Kirche der Oberschicht ist. Sie reicht vielmehr von der obersten die zur untersten Bevölkerungsgruppe durch; nur liegt ihre Stärke ganz wesentlich im Aldel und der oberen Bürgerschicht. Sie hat — ähnlich wie die konservative Partei — die Mehrheit des kleinen Bürgertums versoren. Alder unter den Landarbeitern, die von alters her sich nach der Gutsherrschaft zu richten pslegen, ist sie stark, und auch unter den Industriearbeitern hat sie eine gewisse Gefolgschaft, namentlich in den Gegenden, wo das Fabrikantentum sich zu den Dissenters rechnet. So ergeben sich neben aller Gegnerschaft auch immer wieder Berührungspunkte mit dem Dissent, und gegenwärtig, wo die Beschwerden der Sekten zum großen Teil gegenskandslos geworden sind, ist das Verhältnis der beiden Religionsformen durchaus ersträglich.

Die theologische Ausbildung der Geistlichen liegt noch ganz im argen. Nicht einmal der Besuch einer Universität ist vorgeschrieben. wenn er allerdings auch wohl ausnahmslos üblich sein wird. Alber dort liegt das Hauptgewicht nicht auf der Theologie, sondern auf der allgemein menschlichen Erziehung; die theologische Ausbildung erfolgt in einem bischöflichen Seminar, das jedoch nur einen recht kurzen, auf keine bestimmte Zeit beschränkten Rursus zu bieten pflegt, die Schlufprüfung - nicht durch eine Rommission, sondern durch einen Beauftragten des Bischofs, also ohne Beteiligung der zünftigen Theologie — ist mehr Formsache. Der Pfarrerstand ift nicht wie in Deutschland in erster Linie ein gelehrter Beruf, sondern ein Stand von Gentlemen. Aber auch er ist eine Bevölkerungsschicht mit einer stolzen Tradition: aleich dem deutschen protestantischen Pfarrerstande hat er dem politischen und noch mehr dem geistigen Leben des Volkes einen erheblichen Teil der Führer gestellt: Abdison, Swift, Roung, Goldsmith, Wesley, Coleridge, Sterne, Crabbe, die Brontes, Ringslen, Tennyson, Samuel Butler, auch ein großer Eroberer wie Cecil Rhodes stammen aus anglikanischen Pfarrhäusern oder waren selbst Geiftliche. Der englische Pfarrerstand ift aber - trot der unwürdig schlechten Besoldung eines beträchtlichen Teils der niederen Geistlichkeit — in seinem Aufbau entschieden aristokratischer als der deutsche, und sein Einfluß auf das Volksleben ist bedeutend größer: etwa die Sälfte der Volksschulen steht völlig oder so aut wie völlig unter geiftlicher Leitung,

die höheren Schulen suchten bis in die lette Zeit, je mehr sie nach Vornehmheit streben, einen Geistlichen als Direktor zu bekommen. und por allem: durch die Vertretung der Kirche im Parlament hat Diese die Möglichkeit, zu allen Fragen des öffentlichen Lebens Stellung zu nehmen. Gewiß ift diese Möglichkeit dadurch ftark eingeschränkt, daß die Rirche nur im Oberhaus zu Worte tommt - jum Unterhaus haben die Pfarrer nur aktives, jedoch kein passives Wahlrecht — und hier im allgemeinen nur bei Dingen von wirklich großer Wichtigkeit eingreifen kann. Junächst bedeutet aber auch dies eingeschränkte Recht nicht wenig. Weiter aber ist in einem Lande, wo binter den Rulissen mindestens ebensoviel politische Entscheidungen gefällt werden wie vor denfelben, die ständige verfönliche Bekanntschaft mit den politischen Führern, wie sie dem Bischof sein Oberhaussis verleiht, fast so viel wert als die Möglichkeit eines direkten Eingreifens; die starke verwandtschaftliche Fühlung zwischen Geistlich. keit und Männern des öffentlichen Lebens tut ein übriges, das gewaltige Ansehen, das in einem so tief religiösen und den Driesterstand ohne weiteres respektierenden Lande wie England jeder Pfarrer genießt, spielt dabei vielleicht die wichtigste Rolle. Alls konservative Macht übt in England die Rirche einen Einfluß, der fich mit dem des Beamtentums in Deutschland sehr wohl vergleichen läßt.

5.

Die anglikanische Rirche ist ein eigentümliches Zwittergebilde zwischen Protestantismus und Ratholizismus. Protestantisch ist das Dogma. Das kirchliche Grundgeset, die 39 Artikel, sind in ihrer Formulierung auß stärkste durch das Augsburger Glaubensbekenntnis und andere reformatorische Bekenntnisschriften beeinflußt. Nach englischer Auffassung ist jedoch das Dogmatische das Unwichtigere. Der einflußreichste englische Theologe der Reformationszeit, Richard Sooker († 1600), bezeichnet ausdrücklich Kirche und Bistum als unbedingt wesentlich, wenn auch iure humano, nicht iure divino; bei der Formulierung des Dogmas galten ihm mehrere Auffassungen als gleichberechtigt. Die anglikanische Kirche bezeichnet sich mit Nachdruck stets — wenn auch unter Protest ihres linken Flügels — als eine katholische Kirche, denn sie wird regiert durch Bischöfe, die durch Handausseung in ununterbrochener Reihe

ben Seiligen Geift von den Aposteln empfangen haben. Nur wo Diese ununterbrochene Tradition besteht, eristiert eine Rirche, alles andere ift Gekte. Sie leat Wert darauf, die Rirche des Mittelalters nicht abaelost, sondern fortgesett zu baben. Sie bat niemals das Bibelpringip mit ber Starrheit des Luthertums angenommen, fonbern die Berufung auf die kirchliche Tradition spielt in der analikanischen Dearis eine viel größere Rolle als die Berufung auf die Bibel. Schon im 16. Jahrhundert begegnet bei dem Bischof John Jewel von Salisburn († 1571) die invische analikanische Formulierung: die anglikanische Rirche ist die christliche Rirche, die unverfälschte alte Rirche in ihrer ältesten Form. Sowohl die römischen Ratholifen wie die kontinentalen Protestanten find abtrunnige Reger. Im Laufe der Zeit hat der rechte Flügel der Rirche zu den Ratholiken geneigt, der linke zum Protestantismus, und beide Flügel haben zu verschiedenen Evochen vorbergeberrscht. Im großen und ganzen aber kann man Jewels Formulierung bis auf den heutigen Tag als Durchschnittsmeinung der Anglikaner ansehen: der Anglikanis= mus ift eine eigene Rirchen- und Glaubensform, die weder protestantisch noch katholisch ist, wohl aber nach beiden Seiten bin ihre Berührungspunkte bat. Seute werden diese Unschauungen gewöhnlich so geäußert: es gibt drei gleichberechtigte christliche Rirchen. Die sich durch das bischöfliche Umt und ihr Streben nach Weltgeltung als Rirchen charakterisieren, die römische, die griechische, die anglikanische — alles andere, also auch der deutsche Protestantismus, ift Schte. (Sier pflegt ber linke Flügel des Anglikanismus freilich zu protestieren, aber man darf wohl diese Formulierung als Gemeinaut der Mehrheit der Analikaner anseben.)

Ratholisch ift die ganze Organisation. Es ist eine Priesterkirche, in der das Laienelement wenig oder nichts zu sagen hat, trotz des Laienhauses in der Rirchenversammlung; in dem Patronatsunsug der Udligen wird man schwerlich eine Betätigung der Laien sehen wollen. Die Macht des Priesters und Bischofs wird zwar nicht durch das Dogma, wohl aber durch die ganze Organisation aufs stärtste betont. Der Priester wird ausgezeichnet durch eine besondere Eracht, die auch im bürgerlichen Leben den Unterschied gegenüber den Laien hervorhebt. Der Bischof ist der hohe Prälat, der im Oberhause sist, ein färstliches Einkommen genießt und überall den Unspruch der Kirche vertritt, auch in weltlichen Angelegenheiten,

namentlich in Fragen der Schule und der Armenversorgung, mit gehört zu werden; daß er offizielle Schriftstücke nicht mit feinem Familiennamen unterzeichnet, fondern mit feinem Vornamen wie ein mittelalterlicher Bischof, ift ein kleines, aber charakteristisches Zeichen für seine Stellung. All das ist katholisch. Ratholisch ist vor allem ber ganze Beift diefer Rirche. Die Fremmigkeit, die in ihr gepflegt wird, ift nicht protestantisch-individualistisch, sondern kollektivistisch in katholischer Urt. Der Gottes bienft hat nicht zum Biel, die einzelne Seele ju überzeugen, ihr etwas mitzugeben; die Predigt fpielt baber eine geringe Rolle. Wohl aber wird mit allen Mitteln einer eindrucks. vollen Liturgit, mit vielen Zeremonien und anderen auf bas Gemüt berechneten Wirkungen Die Seele zur Gemeinschaft mit dem Göttlichen erhoben. Der Rultus ift nach katholischer Auffassung, zu der die nationale Überlieferung paßt, ja Selbstzweck, nicht Mittel zur Frömmigkeit: Befuch des Gottes dienstes, Teilnahme an religiösen Übungen gilt als autes Werk an sich. Nichtkatholisch ist in dieser ganzen Geisteswelt nur ein wesentlicher Gesichtepunkt: der Priefter darf eine Che schließen. Er ift also nicht herausgehoben über den Rreis der gewöhnlichen Menschen, nicht der Träger einer besonderen göttlichen Sendung, er ift trot aller Auszeichnung und Erhebung ein Mensch, ein Glied seines Volkes, seiner staatlichen Gesellschaft. Solange dies so ist, wird der Anglikanismus nie völlig katholisch werden.

6.

Diese Verbindung von katholischer Organisation und überwiegend katholischem Geist mit einem protestantischen Dogma ist eine echt englische Rompromißbildung, die aber immer wieder zu Schwierigskeiten und Rämpsen Unlaß geben muß. Die Verwandtschaft des Dogmas mit dem kontinentalen Protestantismus wird immer wieder starke Gruppen des Unglikanertums zur Unnäherung an den echten Protestantismus treiben, und der wesentlich katholische Geist der Organisation muß immer wieder andere Strömungen erzeugen, die zum noch stärkeren Unschluß an den Ratholizismus hinarbeiten. Bereits in der Reformationszeit fühlte sich der radikalere Flügel der Reformer so wenig befriedigt, daß er eigene kirchliche Gemeinschaften gründete, die in den mächtigen Organisationen der heutigen Dissenters oder Nonkonformisten fortleben. Dieser Radikalismus, der die Rirche

mit Auflösung bedrohte, hat dann die Gegenpartei, die High Church, dazu geführt, aufs energischste alle kontinental-protestantischen Elemente von sich abzuschütteln und die Verwandtschaft der Church of England mit dem Ratholizismus schross zu betonen. Im 16. und 17. Jahrhundert hat die hochkirchliche Richtung mit stärkster Energie versucht, alle vom Anglikanismus abweichenden Glaubensformen — mit Ausnahme des Ratholizismus, in dem man eine verwandte Richtung empfand — zu unterdrücken. Alls ihr Hauptvertreter, der Erzbischof Laud, nun freilich auch versuchte, den Schotten den Anglikanismus aufzuzwingen, kostete dies Unternehmen ihm und seinem Rönig, Rarl I., den Ropf, und der Anglikanismus wurde von Cromwells Republik für einige Jahre völlig beseitigt.

In der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts trat die entgegengesette Richtung, die Low Church-Partei oder evangelische Richtung (Evangelicals) stärker hervor. (Das Wort "evangelisch" wird im Englischen immer nur in diesem Parteisinne, als gleich= bedeutend mit Low Church, gebraucht, nie zur Bezeichnung des Protestantismus im allgemeinen.) Alls die stark verweltlichte und sich freiwillig dem Staat völlig unterordnende anglikanische Rirche ben Reformator John Wesley hinausdrängte, wurde die von ihm begründete Richtung auf Verinnerlichung des firchlichen Lebens. die sich den deutschen Pietisten verwandt fühlte, von einem Rreise linkestehender, ausgesprochen kalvinistischer Anglikaner weiter gepflegt, deffen hervorragenofter Vertreter George Whitefield (+ 1770) war. Auch außerhalb der methodistischen Rreise gewann diese Richtung bald Boden: die Geiftlichen John Newton († 1807) und Thomas Scott († 1821), der große Sklavenbefreier Wilberforce, der Dichter William Comper gehörten zu ihr, in dem Londoner Vorort Clapham hatte sie ihr Sauptquartier, in der Exeter Hall ihr hauptfächlichstes Versammlungelofal. Diese "Evangelischen" waren ein Rreis ernster Dietisten, ber mit dem Evangelium Ernst machte und nichts als die evangelische Vorschrift und die christliche Tat gelten laffen wollte. Gie pflegten gegenüber der offiziellen Rirche eine tief innerliche, individualistische Frömmigkeit, die dem deutschen Pietismus verwandt mar. Sie lasen und erklärten die Bibel mit tiefem Mißtrauen gegen alle theologische und auch jede andere Wissenschaft und mit dem naiven Vertrauen des ungelehrten Frommen auf den Beistand des Beiligen Geistes zur Ermittlung der Wahrbeit, mit vollendeter Gleichaültigkeit gegenüber Unterscheidungelehren. Berfassungsfragen und firchlicher Tradition. In bas Leben ber analikanischen Rirche haben sie aufst ieffte und wohltätigfte eingegriffen. Sie haben in einer Zeit, wo die herrschende Rirchenvartei fich im wesentlichen darauf beschränkte, ohne eigene Leistungen Die Diffenters zu bedrängen, fich ferngehalten von allem firchlichen Gegant und in den Diffenters gleichberechtigte Brüder in Christo gesehen. Im Berein mit den Quatern und Diffenters haben die Evangelischen die Abschaffung der Sklaverei in den englischen Rolonien und indirekt auf der ganzen Welt durchgesett. In ihren Sänden ift durch Gründung der Church Missionary Society (1799) die Beidenmission aus der Arbeit einzelner Enthusiaften zu einer organifierten Weltmacht geworden. Sie haben durch das religiöse Massenfluablatt (1799 Religious Tract Society) eine Form ber Maffenfeelforge geschaffen, die von höchster Bedeutung wurde, als gegenüber Grofistadtbildung und Industrialisierung die altüberlieferten Formen der Verkündigung des Evangeliums nicht mehr ausreichten. Auch die aus ähnlichen Bedürfnissen entstandene Bibelgesellschaft (British and foreign Bible Society 1804) ift ihr Werk. Bei all biefen Arbeiten waren Rirchen- und Diffenterkreise zusammen beteiligt; wie wenig ausschließlich anglitanisch die ganze Bewegung war, geht baraus bervor, daß in den Rreisen der Evangelischen 1846 die Evangelische Illianz entstand, welche die Vereinigung aller protestantischen Bekenntnisse ber Welt zum Ziel batte. Der Sauptrubmestitel dieser Partei ift aber die soziale Tätigkeit ihres Führers, des Grafen Chaftesburn (1801-1885), Des unermüdlichen Vorfämpfers für die Fabrikgesetzgebung und alle möglichen anderen Formen des Arbeiterschutzes. Er ist es hauptfächlich gewesen, der Die Rirche mit dem Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber den Riesenproblemen der sozialen Frage erfüllt hat und damit weit über Die Rreise seiner Partei und seines Volkes binaus magaebend aeworden ift. Die evangelisch-foziale Bewegung Ringslens und die gleiche Bewegung, die in Deutschland von Wichern und Stöcker ihren Ausgang nimmt, ist aufs nachhaltigste von ihm beeinflußt worden, und auch Shaftesburys bochfirchliche Geaner haben fich dieser Wirkung nicht entziehen können. Freilich sind die Low Church-Leute daneben auch die Vertreter einer oftmals recht unerfreulichen, weltabgewandten, kulturfeindlichen religiösen Engherzigkeit, und viele von ihnen hat ihr religiöfer Individualismus auch zu engherzigen Vertretern eines extremen Manchestertums gemacht. Während ihr großer Führer Shaftesbury aus dem Evangelium die Verpflichtung zur sozialen Gemeinschaftstat herauslas, blieben viele der Evangelicals in den Dogmen eines unhaltbaren wirtschaftlichen Individualismus stecken, der alle Nöte, die sich von seinem Standpunkte aus nicht beseitigen ließen, einsach mit grober Heuchclei leugnete. Seit Shaftesburys Tode haben sie keinen großen Führer mehr hervorgebracht und ihre Kraft in öben Protesten gegen die hochkirchliche Partei erschöpft. Die bittere Satire von Dickens gegen Seelenhirten wie Mr. Stiggins und Mr. Chadband ist gegen eine Richtung der Low Church (und der eng mit ihnen verwandten Dissenters) gerichtet, die noch heute nicht ausgestorben ist.

Die High Church oder hoch firch liche Partei - Die Verwendung des Namens "Sochtirche" für die gesamte anglikanische Rirche ist eine deutsche Gedankenlosigkeit - betont im Gegensat zur Low Church (Evangelicals) die katholischen Charakterseiten der anglifanischen Rirche. Die Low Church sucht den Unschluß links bei den Diffenters und festländischen Protestanten, die High Church sucht im römischen Ratholizismus einen Bundesgenoffen gegen Unglauben und Radikalismus. Aller Protestantismus ist ihr etwas Regatives. Ungesundes. Die High Church - Partei nennt die anglikanische Rirche mit Vorliebe Anglo-Catholic, ja sogar Catholic Church (wer sich in England Protestant nennt, bekennt sich damit zur Low Church oder zu den Diffenters). Die High Church betont den Charafter des Analikanismus als der eigentlichen englischen Staatstirche und befämpft energisch alle Zugeständnisse an das Diffentertum. 3m 17. Jahrhundert war fie die herrschende Richtung im Unglikanismus, im 18. war sie ziemlich ausgestorben, im 19. ist sie durch Die Orforder Bewegung (feit 1833) wieder zu neuem Leben erwedt worden. Gegenüber den gleichmacherischen Bestrebungen des modernen Liberalismus, der die anglitanische Rirche zur bloßen Religionsgesellschaft berabdrücken wollte, hatte schon der romantische Dichter S. T. Coleridge († 1834) energisch die Notwendigkeit einer machtvollen Staatskirche, freilich auch die Notwendigkeit ihrer Erneuerung im Sinne ber modernen sozialen Anforderungen betont. Damit war die Gefahr nicht gebannt. In den dreißiger Jahren schickte sich die liberale Reformbewegung dazu an, auch in die kirch-

lichen Verhältnisse einzugreifen, das firchliche Vermögen unter ftaatliche Aufficht zu stellen (1835 burch Einsetzung ber Ecclesiastical Commissioners perwirklicht), ja die Ritche zu entstaatlichen, ihr Bermogen zu konfiszieren. Dagegen machte feit 1833 die von drei Orforder Geistlichen, John Reble, John Henry Newman und Edward Dusen geführte bochfirchliche Bewegung energisch Front. In Deutschland pflegt man in ihr gewöhnlich eine Bewegung zur Einführung katholischer Zeremonien in die anglikanische Rirche zu sehen. Sie ift unendlich viel mehr. Sie hat zunächst und in erster Linie ein firchenrechtliches Programm: Aufrechterhaltung des privilegierten Charafters ber anglitanischen Rirche, Befampfung ber Diffenters, Erhaltung ber firchlichen Rechte auf eigenes Bermögen, eigene Befetgebung und eigene Schulen, feltständige Befetung ber firchlichen Stellen gegenüber allen Einengungen durch staatlichen Liberalis. mus. Zweitens aber bekämpft fie den Liberalismus überhaupt, in deffen firchenfeindlichem oder firchlich gleichgültigem Charafter fie nur eine Vorfrucht des alle geistigen Werte zerftörenden Materialismus fieht. Sie tämpft gegen ben flachen Rationalismus, ber im firchlichen Gottesdienst höchstens eine Art von ethischer Erziehung erblickt und in der Kirche eine gefügige Stütze der herkömmlichen staatlichen Ordnung, der aber für alles eigentlich Rirchliche kein Interesse bat. Gegen den Liberalismus bat sie namhafte Erfolge erzielt: durch neue Rirchenbauten (schon 1848 Gründung der Church Building Society). zu denen der Staat (der gesetzlich der Rirche keinerlei Zuwendungen macht) wiederholt außerordentliche, namhafte Zuschüffe gegeben bat, burch Vermehrung der Vischofesite und Pfarren, durch Wiederbelebung des alten tirchlichen Parlaments, der Convocation (1852). Um durchgreifendsten hat sie aber die Leere und den Schlendrian des im 18. Jahrhundert völlig eingerosteten kirchlichen Gottesdienstes bekämpft durch Betonung aller Stimmungsmomente (edle Architektur, Zeremonien, Weihrauch, Ausstattung der Rirche, Rniebeugungen, Meggewänder). Sie hat die Rirche dadurch weit über ihr eigentliches Wirkungsgebiet hinaus auch zu einem profanen Rulturfattor gemacht, der überall das Edle, Weihevolle und Rünftlerische betont und im enalischen Leben das dringend nötige Ocgenacmicht gegen die verstandesmäßige Nüchternheit auf anderen Gebieten bildet. Aus hochtirchlichen Rreisen ist - noch vor Rustin - die Bewegung bervorgegangen, die mit Augustus Dugin (1812-1852)

bem Sinn für Gotit und Architektur überhaupt einen fraftigen Untrieb gab. Um die eigenen Neuerungen ihres revolutionären Charafters zu entkleiden und an die urchristlichen, zum Teil auch reformatorischen Gebräuche anzuschließen, haben die Orforder das Studium von Rirchen- und Runftgeschichte nachhaltig geförbert. Von diefen gemeinsamen Berührungspunkten mit dem Ratholizismus ausgehend, verstärkt sich die innere Gemeinschaft auch in anderen Dunkten. Die High Church hat die Ohrenbeichte, analikanische Mönches- und Nonnenklöster, Bruderschaften aller Urt, religiöse Ererzitien in halb klösterlicher Zurückaezogenheit (Retreats) wieder eingeführt und sich trot einer erbitterten Opposition der Low Church und der Diffenters behauptet. Sie feiert Marien- und Beiligentage und betet im Gottesdienst für den Papft als ältesten Bischof der Christenheit. Ihr Gottesdienst ist nicht im wesentlichen anbetende Lituraie oder erhebende oder anspornende Prediat, sondern aanz überwiegend Abendmahlsfeier, d. h. eine nur leicht anglikanisierte Messe. Die Abendmahlsfeier ist Rernstück des Gottesdienstes. zu ihr foll möglichst täglich Gelegenheit gegeben werden; wo die ertreme High Church herrscht, wird auch die Sostie als wirklicher Leib Christi zwischen zwei Abendmahlfeiern aufbewahrt und verehrt (Reservation of the Host). Diese extreme Form der High Church ist eigentlich schon ganz katholisch. Das revidierte Prayer Book von 1927 kommt dieser Richtung stark entgegen, indem es neben bem alten Ritual auch den eucharistischen Ornat für den Geistlichen beim Abendmahl, eine Reservation der Sostie (wenn auch nur für Rranke) und einen Gedächtnisgottesbienft für die Toten (vgl. Seelenmesse!) zuläßt. All diese katholisierenden Gebräuche sind in langsamem Fortschritt begriffen. Die High Church hat es verstanden, der Rirche in den ihr allmählich entschwindenden Rreisen des kleinen Bürgertums und der Diffenters wieder Boden zu gewinnen. Sie hat auch den landwirtschaftlichen Arbeiter überwiegend, den Industriegrbeiter zu einem gewissen Teil bei der anglikanischen Rirche zu erhalten verstanden und überall eine ftarke foziale Tätigkeit entfaltet. Im letten Ziele ist fie dabei mit der Low Church vollkommen einig; in der täglichen kirch= lichen Arbeit dagegen find die beiden Gruppen völlig getrennt, ja ausgesprochene Gegner. Die Low Church arbeitet mit den Diffenters zusammen, wodurch sich in der Praxis oft ein Überwiegen humanitärer Gesichtspunkte über die rein firchlichen ergibt. Für die High

Church bagegen ist alles Soziale, wenn auch gewiß wichtig genug, im letten Grunde nur Mittel zu dem Zweck, die Sache der Kirche auf Erden zu fördern. Die High Church ist organisiert in der English Church Union (gegründet 1844), die Low Church in der Church Association (1865) und der National Church League (1906).

Dem deutschen Protestanten pfleat die High Church außerordentlich unsympathisch zu sein; in ihrem Gottesbienfte fieht er leicht nur ödes Beremoniell, ihre foxiale Arbeit befremdet ihn wegen des ftarken firchlichen Einschlags, ihre kirchenrechtlichen Bestrebungen scheinen ihm den Geist eines überlebten Jahrhunderts widerzuspiegeln. All Diese Einwände mogen richtig sein. Es gibt sicher feinere Ausbräaungen der Religion, als der Anglikanismus, speziell die High Church fie bictet. Alber man darf nicht übersehen, daß für das englische Volt der Analikanismus und speziell die High Church sich bisher als die eigentlich kongeniale Religionaform erwiesen haben. Der äußere Domp der High Church und ihr historischer Nimbus entfprechen nun einmal einem ftarken Bedürfnis bes englischen Bolkscharafters nach Reiertagsstimmung, das sonst überall unbefriedigt bleibt. Wer einmal die Aufregung geschen bat, mit der der Engländer ber niederen Schichten einem Ausstattungsstück im Theater folgt, wer die kindliche Begeisterung des Mannes von der Straße über ben pomphaften Aufzug eines Bürgermeisters oder einer königlichen Sochzeit einmal miterlebt hat, der weiß, daß der romantische Einschlag der englischen Volksseele, der sich einst am elisabethanischen Theater begeisterte, auch heute noch nicht tot ist. Aber da der Puritanismus aus dem Alltagsleben des Engländers alle Romantik hinausgetrieben hat, rettet fie fich in den kirchlichen Rultus. Die Mystik bes Germanen findet beim Engländer nur in zwei Dingen noch Nahrung: in der fast abergläubischen Verehrung seines angeblich unwandelbaren ungeschriebenen Rechts und in der Religionsübung ber High Church. Das äußere Gepränge ist ihr nicht Selbstzweck, fondern Mittel dazu, religiöse Stimmung zu erzeugen. Die stärksten poetischen Rräfte der anglikanischen Rirche, im 17. Jahrhundert William Serbert und Richard Crashaw, im 19. Jahrhundert John Reble und Christina Rossetti, haben der High Church angehört. Das, was der deutsche Beobachter an ihr vermißt, der Mangel an individuellen Formen der Frömmigkeit, ist nicht ein Mangel Diefer Richtung allein, sondern eine Eigentümlich keit des enalischen Wefens

überhaupt, das überall das Typische betont und das Individuelle ablehnt; wir werden es bei der Erzichung wiederfinden. Es läßt sich nicht leugnen, daß von den beiden Nichtungen der anglikanischen Rirche die High Church in den letzen beiden Menschenaltern ständige Fortschritte gemacht hat, und daß sie nicht nur in der eigentlichen Seelsorge, sondern auch in sozialer Arbeit aller Art Großes leistet, unendlich viel mehr als die Low Church. Der alte Vornurf, daß die High Church sich in Äußerlichkeiten verliert, ist für die Gegenwart sicherlich nichtmehr berechtigt; im Gegenteil könnte man eher gegen die Low Church den Einwand erheben, daß sie seit Shastesburys Tode mehr und mehr in unfruchtbarem Protestlertum gegen die hochkirch-liche Richtung aufgeht.

#### 7.

Der theologische Liberalismus hat in England nie eine große Rolle gespielt. Für ein Volk wie das englische mit seinem leidenschaftlichen Bedürfnis nach der Cat und feiner Verständnislosigkeit für das Doama ist das Christentum ein gottacweibtes Sandeln, eine gottgeweihte Organisation, und gewisse mystische Bedürfnisse des Germanen finden in ihm ihre Befriedigung. Aber an ber Weiterbildung des Dogmas hat England faum mitgearbeitet. Seine Philofophen haben im 18. Jahrhundert das dogmatische Kirchengebäude aufs nachhaltigste erschüttert, einige bervorragende Theologen wie John Spencer aus Cambridge († 1693) haben schon früh fruchtbare moderne Gedankengänge der Wiffenschaft vorausgeahnt, ihre Universitätsphilologie und die Orforder Bewegung haben für die Rirchengeschichte manches Bedeutsame geschaffen, aber zur Vildung einer neuzeitlichen Dogmatik, zur Verföhnung zwischen alter Theologie und neuer philosophischer und naturgeschichtlicher Wissenschaft hat England nichts Eigenes beigetragen. Die Geschichte des englischen Liberalismus ift vielmehr im wesentlichen ber Rampf um die Errungenschaften deutscher Theologie und Philosophie, um Kant, um Die Tübinger Schule, um D. Fr. Strauß und Baur. Das Biel ber Verföhnung von alter Gläubigkeit und moderner Wiffenschaft wird allerdings seit dem Romantiker Coleridge († 1834) mit leidenschaftlichem Eifer erstrebt. Die Broad Church-Richtung, Die den Eingang ber Rirche so weit und breit machen möchte wie nur möglich, hat mit Frederick D. Maurice († 1872), James Martineau († 1900)

und Frederick William Robertson (+ 1853) dies Ziel immer wieder aufs neue betont. Es hat auch nicht an hervorragenden Geiftern gefehlt, Die wie Die Dichter Charles Ringslen, Robert Browning und Alfred Tennyson, Die beiden Arnolds, Die Geiftlichen Arthur D. Stanlen (Defan von Westminster) und der oben genannte Robertson ein tiefes, weltaufgeschlossenes, allen wissenschaftlichen und fünstlerischen Anregungen weit geöffnetes vorbildliches Christentum gelebt baben. Aber zur Formulierung einer wirklichen Theologie. au Leiftungen auf bem Gebiet ber Spftematit ift es nirgends aekommen. Die eigentlichen Sauptpunkte werden entweder geflissentlich vermieden, oder es erschöpft sich das moderne Element in einer porsichtigen Namengebung, welche mehr oder weniger geschickt die Tatsache verhüllt, daß von den alten Auffassungen eigentlich gar nichts preisacachen wird. Coleridae, der freisinniaste theologische Denker Englands, kann mit demselben Recht als völliger Reaktionar bezeichnet werden. Die öffentliche Meinung Englands hat diese Auseinandersetzungen niemals mit dem Eifer begleitet, der in Deutschland die Rämpfe zwischen Positiven und Liberalen zu verfolgen pflegt. Einem Maurice bat seine freisinnige Behandlung bes Dogmas von der Ewigkeit der Söllenstrafen 1853 die Drofessur am Londoner King's College gekostet, 1860 führte Die Beröffentlichung der liberalen Essays and Reviews, 1863 Die Verbreitung Wellhaufenscher Gedanken durch den Bischof John Colenso von Natal zum Einschreiten gegen die Verfasser, aber schon 1865 hat ein liberales Werk des Cambridger Hiftorifers John Seelen, Ecce Homo, nur noch erheblich geringeren Sturm erregt. Die liberale Bibelfritif hat fich allmählich eine taum noch angefochtene Stellung in der anglikanischen Rirche erkämpft, aber sie wird von einer kleinen Minderheit vertreten, die sich vergebens bemüht, dem breiten Dublitum Verständnis und Interesse für diese Fragen einzuflößen. Ob ein neuernannter Pfarrer Blumen auf ben Altar stellt und in welchen Gewändern er die Liturgie lieft; ob er es tut nach dem anglikanischen Ritual von Sarum oder mit Einschiebseln aus ber römischen Megliturgie, das ift für die stark kirchlich Interessierten viel wichtiger als die Frage "Wie dünket euch um Chriftus?" Und die wissenschaftlich Interessierten pflegen ebenfalls die Rirche von ihrem politischen oder sozialen Standpuntte aus zu werten und sich im übrigen allem Dogmatischen gegenüber gleichgültig zu verhalten.

### Zweites Kapitel

# Der Katholizismus

ie römisch = katholisch e Rirche ist der Zahl ihrer Unhänger I nach in Großbritannien ganz unbedeutend. Ratholisch find Die Familien einiger hober Adliger, wie des Berzogs von Norfolk, die feit der Reformationszeit ihren Stolz darin suchen, daß sie trot aller Verfolgungen dem Bekenntnis ihrer Vorfahren treu geblieben find, dazu viele Angestellte und Arbeiter ihrer Güter. Dazu kommen abgelegene Gegenden in den schottischen Sochlanden und auf den Sebriden, in denen sich gewisse Mengen von Ratholiten von alters ber erhalten haben. Daneben gibt es in allen Großstädten eine beträchtliche Zahl von irischen Arbeitern katholischen Bekenntnisses. die allerdings zum großen Teil nicht zu den seßhaften Elementen der Bevölkerung gehören. Da die Volkszählung in Großbritannien nach der Ronfession nicht fragt - nur in Irland ist dies der Fall -, kann die Zahl der Ratholiken nur schähungsweise auf 2,0 Millionen in England, auf 0,6 Millionen in Schottland ongegeben werden. Die bei der Reformation zerschlagene kirchliche Organisation des Ratholizismus ist durch Dius IX. 1850 wiederhergestellt worden. Die Regierung bat sich mit einem lauten Protest begnügt und einige Einschränkungen des katholischen Rultus zum Geset erhoben, aber nie durchgeführt. In der Spige der katholischen Sierarchie steht der Erzbischof-Rardinal von Westminster.1

Dagegen ist Irland mit 3 238 656 (1911) Ratholiken ein ganz überwiegend katholisches Land, nur die Nordprovinz Ulster, in der seit 1605 schottische und englische Ansiedler in geschlossenen Bezirken angesetzt wurden, zeigt eine überwiegend protestantische Bevölkerung. In Irland hat der ursprünglich rein protestantische englische Staat gelernt, sich mit dem Ratholizismus abzufinden. Nachdem es sich gezeigt hatte, daß der Ratholizismus auch durch barbarische Strafgesche und wüste Verfolgungswut nicht auszurotten war, hat man

fich aufs Paktieren gelegt. Lange hat man nach einer Formel gesucht, welche die tief eingewurzelte Angst des protestantischen Staates por einem Eingreifen des Papstes in seine weltlichen Angelegenheiten beschwichtigen sollte; man hat von 1774 ab über eine besondere Eidesformel verhandelt, die jeder Ratholik als Vorbedingung staatsbürger. licher Rechte schwören sollte: man bat allerhand Formen einer staatlichen Beaufsichtigung der Bischöfe und der Bischofswahlen als Vorbedingung für die Anerkennung bes Ratholizismus durch ben Staat erdacht. Schlieflich bat man fich dazu verstehen muffen, auf alle berartigen Einschränkungen zu verzichten und nur für brei irische Umter (Vizetonia, Lordfanzler, eventuell Regent) die Forderung festgelegt, daß der Träger Protestant sein musse. Man bat schließlich erkannt, daß von dem Ratholizismus auch nicht das geringfügigste grundsäkliche Zugeständnis zu erlangen ift, im Wege einer praftischen Verständigung über die augenblicklichen Tagesfragen dagegen nabezu alles. Auf diesem Wege haben Engländertum und vatikanische Politik sich gefunden. 1829 wurden die Ratholiken durch das Emanzipationsgeset zum Genuß aller staatsbürgerlichen Rechte zugelassen, 1869 wurde durch Entstaatlichung der anglifanischen Rirche Irlands das empörende Unrecht beseitigt, daß Irland aus seinen färglichen Mitteln eine landfremde Rirche mit gang geringfügiger Bekennerzahl erhalten mußte (vgl. S. 245, 21nm. 2). Durch die Entstaatlichung wurde Irland dem Ratholizismus zurückgegeben. Die katholische Rirche Irlands ift vom Staate völlig frei, nur den allgemeinen Staatsgeseken in bezug auf Cheschließung usw. unterworfen. Der Staat bat 1869 für das Predigerfemingr zu Mannooth eine einmalige Dotation gegeben, leistet sonst für die Rirche nichts, mischt sich andererseits in die Ernennung von Priestern und Bischöfen nicht ein. Das Volksschulwesen hat er der Rirche völlig ausgeliefert, die böhere Erziehung ist zum großen Teil in ihrer Sand, die Universität für das tatholische Irland desgleichen, wenn auch nur tatfächlich, nicht rechtlich. In vermögensrechtlicher Beziehung ift die Rirche völlig unabhängig vom Staat, nur ben allgemeinen Staatsgesetzen unterstellt. (Daß sie firchliche Steuern nicht einklagen kann, ist bei dem überwiegend kirchlichen Charakter der Bevölkerung nicht fehr drückend.)

Bei diesem Abkommen mit der katholischen Rirche ist auch der Staat gut gefahren. Die stillschweigend zugebilligte Gegenleistung

ber Rirche bestand darin, daß sie für Irland die Rolle einer festen Stütze des Staates übernahm, die in England ber anglikanischen Rirche zufällt. Wiederholt haben die irischen Bischöfe, haben auch päpstliche Legaten in Zeiten größter Unruhe befänftigend auf revolutionare Strömungen in Irland eingewirft. Die Rirche befämpft - auch im eigenen Interesse - ben nationalistischen Überschwana ber Iren, ber in phantaftischen Selbständigkeitsplänen und Wünschen nach einer nationalkeltischen Universität in Dublin zum Ausdruck kommt. Freilich ist sie dabei in einer fehr schwierigen Lage. Die Sviken der Rirche werden von den allumfassenden patitanisch-internationalen Idealen geleitet, aber der niedere Rlerus ift im Grunde fanatisch-nationalistisch gesinnt; die Bischöfe sollen also eine england. freundliche Politik machen mit Silfe von Raplanen, die in England Die Wurzel alles Übels erblicken; wiederholt find fogar ausgesprochene Nationalisten wie der Erzbischof Mac Sale von Tuam († 1881). neuerdings der Vischof D'Owver von Limerick zu höchsten firchlichen Würden gelangt. Es war der katholischen Politik daher nicht leicht, in Irland eine klare Marschroute zu verfolgen; immer wieder mußte fie, um die Berrschaft über die Massen nicht zu verlieren, dem nationalistischen Instinkte der Iren bedenkliche Zugeständnisse machen. Nach dem Rriege, als die revolutionären Wogen immer höber schlugen. hat die Rirche dann schließlich das sinkende englische Schiff gänzlich verlaffen und ihren Frieden mit den Sinn Feiners gemacht.

Aluch die katholische Rirche hatte ein Interesse an dem geheimen englisch-katholischen Einvernehmen in allen irischen Fragen. Für den Ratholizismus ist es höchst gleichgültig, ob drei Millionen Iren, deren überwältigende Masse doch unter allen Umständen dem Ratholizismus treu bleibt, nationale Sonderrechte erhalten oder nicht. Vom katholischen Standpunkte aus war es vielmehr wünschenswert, daß Irland weiter im Parlament zu Bestiminster vertreten blieb; denn die 80 katholischen Abgeordneten, die Irland skellte, bildeten eine mächtige, oftmals geradezu übermächtige Vertretung der geringsügigen Jahl großbritannischer Ratholiken, die aus eigener Rrast niemals einen einzigen Abgeordneten auf Grund eines katholischen Programms durchgesetzt hätten. Niemals würden ohne die katholischen Abgeordneten Irlands die zwei Millionen großbritannischer Ratholiken es durchgesetzt haben, daß der Staat auch ihre Schulen unterstützt. Im katholischen Interesse liegt es nicht, daß an der

irischen Nationaluniversität in Dublin die keltische Sprache herrscht, die sogar in Irland nur eine Minderheit versteht, außerhalb des Landes dagegen niemand, sondern vielmehr daß Dublin sich zu einer Universität für den gesamten englisch sprechenden Ratholizismus entwickelt. Durch die Loslösung Irlands von der englischen Verwaltung ist für den Augenblick — sicher nicht für immer — zum Schaden der katholischen Rirche ein wilder Nationalismus in Irland Trumpf geworden. Vor allem war aber für den Vatikan bei dem stillen Einvernehmen mit England eine Erwägung außschlaggebend: es barf unter keinen Umftanden das alte enalische Borurteil bestärkt werden, als sei der Ratholizismus der stille Berbundete von Englands Feinden. Denn fo geringfügig die Rolle des Ratholizismus im beutigen England ist, Rom hofft noch einmal bas gange weltumspannende Anglikanertum in ben Schoß feiner Rirche zurückleiten zu können. Was bedeuten gegenüber diefen Riefenmöglichkeiten die nationalen Bestrebungen eines politisch einflußlosen und der Kirche allezeit getreuen Dreimillionenvolkes!

Rom hofft auf die hochfirchliche Richtung innerhalb des Anglitanismus, und nicht ganz ohne Grund. Der Geist der High Church ist katholisch, die Betonung alles Organisatorischen, alles Stimmungsmäßigen, aller Gewänder und frommen Gebräuche, wie sie von der hochkirchlichen Partei geübt wird, hat innerhalb des Anglitanismus das Verständnis für alles Ratholische neu erweckt. Von den drei Begründern der Oxforder Bewegung ist der geistig bebeutendste, Iohn Senry Newman, als römischer Rardinal gestorben. Der ihm nahestehende Edward Pusen hat es mit als Teil seiner Lebensausgabe angesehen, die anglikanische Rirche wieder mit der römischen zu vereinigen. Es kann nicht überraschen, daß Papst Pius IX. im Jahre 1850 die Stunde für gekommen erachtete, durch Neubegründung von katholischen Bistümern die durch die Reformation gestürzte Sierarchie wiederherzustellen.

Tropdem ist es sehr unwahrscheinlich, daß die vatikanischen Sossnungen sich in nennenswertem Umfange verwirklichen werden. Die einer Vereinigung geneigten hochtirchlichen Rreise Englands gehen aus auf Einfügung der anglikanischen Rirche in den katholischen Gesamtrahmen, aber unter Wahrung der Selbskändigkeit des Anglikanertums und seiner Anerkennung als einer der römischen gleichberechtigten Form des Ratholizismus. In diesem Sinne haben in den

Jahren 1921- 1925 förmliche Verhandlungen in Mecheln ftattgefunden. Rom dagegen kann seiner Tradition getreu wohl für dogmatische Schwierigkeiten eine ausgleichende Formel finden, muß aber Alnerkennung ber papstlichen Oberhoheit verlangen. Dagegen bäumt sich jedoch das Freiheitsbedürfnis des Engländers auf. Gerade auf dem für Rom weniger wichtigen dogmatischen Gebiet könnte er Zugeständnisse machen, aber er wird sich nie einer fremden Macht unterwerfen. Schon im Mittelalter ift jeder, wenn auch kirchenrechtlich noch so sehr gerechtfertigte Eingriff des Papstes in englische kirchliche Angelegenheiten mit scheelen Augen angesehen worden. Noch beute empfindet das englische Volk wie zur Zeit Wholiffes und zur Zeit Shakespeares: Rom ift ihm eine fremde Macht, und jedes Zugeständnis an Rom wird als nationale Schmach empfunden, mit dem Schlachtruf No Popery beantwortet, mit der die Low Church noch beute ihre Unhänger zum Rampf gegen die Sochfirchlichen aufbietet. Wie start dies Gefühl auch beute noch ift. zeigt die Ablehnung des neuen Prayer Book (1927/28). Die Reformation Heinrichs VIII. und Elisabeths ist schließlich doch kein bloß einer cafarischen Laune entsprungenes Zufallsgebilde: der katholische Charakter des Ganzen, verbunden mit der energischen Ablehnung der ausländischen Kirchengewalt, entspricht englischem Masseninstinkt. Solange aber Rom und englisches Sochkirchentum nur zu gegenseitigen Zugeständnissen bereit sind, an denen dem anderen nichts Wesentliches liegt, bat die Stunde der Vereinigung noch nicht geschlagen. Vielleicht ist sie auch bereits endaültig verpaßt. Gewiß hat die Oxforder Bewegung das Anglikanertum dem Ratholizismus fehr nabe gebracht. Aber ihre gewaltigen Erfolge innerhalb der anglikanischen Rirche haben doch auch erreicht, daß all die frommen, mustischen, religiösen Schauer und religiöses Schauen fuchenden Christen englischer Zunge nicht mehr zum römischen Ratholizismus zu wandern brauchen, um die Religion ihres Serzens zu finden. Sie haben das wirklich Lebendige im Ratholizismus jest bequemer in der eigenen Rirche, sie können sich katholisch fühlen, ohne zu römischer Rurienpolitik, zu Jefuitismus und Inder Stellung nehmen zu muffen, die für germanische Gemüter das Ratholischsein nicht erleichtern.

### Drittes Kapitel

## Die Freikirchen der Dissenters

1.

ie Opposition gegen den Anglikanismus geht in ihren Wurzeln bis in die vorreformatorische Zeit zurück. Wycliffe bekämpste die politische Abhängigkeit der englischen Rirche vom Papste. Er bezweifelte die Autorität der kirchlichen Tradition unter Berufung auf die höhere Autorität der Bibel. Er bezweifelte die Macht= stellung des Priesters. Unter seinem Einflusse bildeten sich überall fleine Ronventikel von Laien, Lollarden genannt, die ihr eigenes Christentum hatten, revolutionäre, politische und soziale Forderungen aufstellten, durch Laienprediger ihre Unsichten verbreiteten und alle ihre Unschauungen auf die Autorität der Bibel stückten, die jeder Laie nach eigener, göttlicher Inspiration auszulegen berufen sei. Die Lollarden sind von der Regierung eifrig verfolgt, schwerlich aber ausgerottet worden. Die im 16. Jahrhundert plößlich überall auftauchenden Oppositionsbewegungen sind bei aller Verschiedenheit den Lollarden doch so ähnlich, daß man in den letteren doch eine sehr wesentliche Wurzel des heutigen Diffent wird sehen muffen. Die Opposition regt sich unter Seinrich VIII. nur schüchtern unter der Oberfläche, und unter Elisabeth beginnt sie in organisierter Form bervorzutreten, unter Rarl I. ging sie zur Revolution über und hat nach dem Sturze des Rönigtums kurze Beit das ganze religiöse Leben Englands beherrscht. Auch die Restauration hat die mannigfachen Formen dieses religiösen Gemeinschaftslebens außerhalb der Rirche nicht unterdrücken können. Nicht nur haben die aus der Reformationszeit her bestehenden Sekten die Restauration überlebt, sondern im 18. Jahrhundert ist mit den Methodisten noch eine weitere, die mächtigste aller Freifirchen, zu ihnen getreten. Jum Diffent gehört heute etwa die Sälfte aller englischen Christen.1

Die Opposition gegen die Church of England ist - barin besteht bis auf den heutigen Tag ihre verbängnisvolle Schwäche — niemals einheitlich gewesen und ift niemals von einem gemeinsamen leitenden Gesichtspunkt ausgegangen, sie hat sich daber in den verschiedenartiasten religiösen Organisationen (Freikirchen) zusammenschließen muffen. Gemeinsam ift diesen Setten nur der lette Ausgangspunkt, das stärkere Unabhängigkeits- und Persönlichkeitsgefühl. In der Church of England hat englischer Drang nach dem Eppischen seinen religiösen Ausdruck gefunden, im Diffent germanischer Individualismus, der natürlich auch in England nicht fehlt. Alle Sekten lehnten fich auf gegen den Unspruch der anglikanischen Rirche, in religiöser Sinsicht eine Alleinherrschaft auszuüben, sie alle kämpften gegen den Unspruch des anglikanischen Priesters auf Autorität und Gehorsam. In ihnen haben sich vereinigt all die Rreise, deren Frommigkeitsbedürfnis von der Rirche nicht befriedigt wurde. Es find hauptsächlich die mittleren, teilweise auch die unteren Schichten der englischen Gesellschaft, die zu grobfühlend sind, um in einem fein ästhetischen Rultus Erbauung zu finden, zu schwunglos für die Mystik der Transsubstantiation, zu nüchtern für den Gedanken einer weltumspannenden Rirche. Es find Menschen mit der Frömmigkeit einer harten, kriegerischen Rasse, die das Reich Gottes aufrichten will und gegen den Teufel tämpft, mit unerbittlicher Gelbstdifziplin und schonungsloser Särte gegen alles, was ihrem engen Geiste nicht gottwohlgefällig erscheint, unduldsam gegen Prunt und Würde des Gottesdienstes ebensosehr wie gegen Tanz und Musik, Theater und bildende Runft. Es sind Menschen einer sittenstrengen, oft sogar asketischen Lebensführung, Menschen ber religiösen Sat, die aber auch grob materiell für ihre Frömmigkeit eine Belohnung auf Erden erwarten und in allem materiellen Fortschritt ihres Geschäftes oder Sandwerks die wohlverdiente Belohnung des Simmels sehen. In ber gewaltigen religiösen Erregung des 17. Jahrhunderts sind auf dem Boden dieser durch keinerlei Rritik und kein tieferes Wiffen gehemmten Menschenschicht die seltsamsten Reime verschiedenster religiöser Rulte der Vorzeit wieder emporgesproßt: lutherisches, talvinisches, täuferisches Christentum, altchristliche Gnosis, plotinische Mystik, orientalische Efstase. Sie haben zu einer Menge von religiösen Eintagsbildungen geführt, von denen die meisten das Jahrhundert Cromwells nicht überlebt haben. Sie haben fich geschieden

nur zum geringsten Teile nach dogmatischen Grundsätzen — Abendmahlslehre, augustinische Erwählungslehre —, hauptsächlich jedoch
nach der Stellung zu organisatorischen Fragen, nach dem Verhältnis des einzelnen zum Priester und zur Kirche. Im Laufe der
Zeit ist die Mannigfaltigkeit dieser Sekten geringer geworden, und
man kann heute drei Typen dieser Dissenters (Nonkonformisten,
Freikirchen, Puritaner) unterscheiden:

- a) Die Presbyterianer: Die Rirche ist aufgebaut auf dem organisatorischen und dogmatischen Grundsage Ralving. Der Gedanke der Rirche gegenüber dem Laientum der Independenten ift aufs kräftigste betont. Die Rirche ist heilig, von Gott eingesett, für das Seelenheil notwendig. Dem Staat ift sie übergeordnet, fie ift dazu da, das Reich Gottes auf Erden zu bauen. Die Sakramente sind notwendig, es gibt eine reine Lehre, auf deren unverfälschte Weiterverbreitung größtes Gewicht gelegt wird. Man fühlt fich genau wie der Anglikanismus als die rechte Rirche und hört fich nicht gern Diffenter nennen. Nur ift diese Rirche keine bloße Priesterkirche, lehnt sie jede Sierarchie unbedingt ab. Alber noch weniaer ist sie eine Laienkirche. Es gibt in der Rirche zwei von Gott gesetzte Umter, das der Lehre durch den minister, das der Leitung durch den (ruling) elder, den Presbyter; beide find geweiht (ordained), also auch der nicht theologisch Gebildete, der einem bürgerlichen Berufe nachgebt. Laien find Die übrigen Gemeindemitglieder, diese haben wohl das Recht, die Presbyter zu wählen, haben im übrigen aber in der Rirche nichts zu fagen. Eine nach diesen Idealen aufgebaute Rirche haben die Presbyterianer in Schottland und Nordirland verwirklicht.
- b) Die Independenten (Kongregationalisten): Sie gehen teilweise auf lollardische Anfänge zurück, im wesentlichen jedoch auf
  täuserische Gedanken des 16. Jahrhunderts. Sie wollen nicht Kirche
  sein, sondern Sekte. Die Kirche liegt in des Antichrists Klauen,
  es gilt, die wenigen wahren Gläubigen zu sammeln, um dem Zorn
  des Jüngsten Tages zu entsliehen. Gleich verderbt wie die Kirche
  ist der Staat. Hoffnungslos wäre das Beginnen, ihn beherrschen
  zu wollen. Auch ihm gilt es zu entsliehen. In dieser kleinen Schar
  der wenigen Berusenen gibt es keine Unterschiede zwischen Priester
  und Laien. Da es eigentlich keine Kirche gibt, sind auch die Sakramente nicht von entscheidender Wichtigkeit, wichtiger ist es, den

Willen Gottes aus der Bibel zu erforschen, wobei aber die größte Berschiedenheit, ja Willfür in der Auslegung der Schrift und in der Gestaltung des Dogmas herrscht, denn zur Auslegung der Schrift ift jeder einzelne berufen, den der Beift treibt. Der germanische Individualismus, der sowohl in der Staatskirche wie bei den Presbyterianern dem organisatorischen Rirchengedanken untergeordnet worden ift, hat hier fein unbeschränktes Betätigungsfeld gefunden. Die reformatorischen Gedanken vom allgemeinen Driestertum und von der unbedingten Autorität der Bibel find hier bis zu den letten Folgerungen durchgeführt, oft bis zur Travestie verzerrt. Geiftliche sind eigentlich überflüssig, sie mögen einen gewissen praktischen Wert haben, aber jeder Laie kann ihre Stelle einnehmen. Es ift nur folgerichtig, wenn bei den Sekten vom independentischen Thous der Geiftliche meiftens keinen Talar trägt, fondern in Laientracht beim Gottesdienste unter der Gemeinde sitt, wenn statt der ftreng geformten Liturgie das freie Gebet im Gottesdienste die erste Stelle einnimmt. Weiteste Entfaltungsmöglichkeit haben die Independenten in Massachusetts gefunden. Nach diesem Ideal sind von alters her auch die Baptisten organisiert, die direkten Rachkommen der Wiedertäufer des 16. Jahrhunderts. Nach independentischem Muster haben sich dann ferner ihre Verfassung aufgebaut die Quäker, die eigentlich nur die radikalste Ausprägung der täuferischen Gedanken darstellen, die Irvingianer und (teilweise) die Unitarier, die nur im Organisatorischen verwandt sind, in allem übrigen dagegen weit auseinandergeben.

Diese beiden Gruppen stehen zueinander zunächst in heftigem Gegensaß. Wo die eine herrscht, steht ihr die andere in starrer Opposition gegenüber. Wo sie aber beide vom Anglikanismus bedrückt werden — und das ist im eigentlichen England bis tief ins 19. Jahrhundert das Normalbild gewesen – , ergaben sich auch mannigsache Berührungen und Einwirkungen. Ralvinisches Dogma wurzelt bei den Presbyterianern, ist aber weit in die Gruppe der Independenten und anderer Sekten eingedrungen. Und der Presbyterianismus hat sein starres, sakramentales, aristokratisches Rirchenprinzip doch in immer stärkerem Maße unter independentischem Einfluß erweicht. Ursprünglich sehnt er den Gedanken der Laienkirche energisch ab — denn die wenigen, die er als ruling elders aus der Masse der Laien heraushebt, sind eben dadurch nicht

mehr Laien, sondern Träger eines geweihten Amtes. Alber im Laufe der Zeit hat sich doch dieser sakramentale Begriff unter dem Einfluß independentischer Ideen stark gemodelt, der Individualismus hat auch bei den Presbyterianern immer stärkere Fortschritte gemacht, und eine gewisse Annäherung beider Typen ist überall erfolgt.

c) Die Methodisten. Daß sie außerhalb der Kirche stehn, hat keine innere Berechtigung, sondern nur den historischen Grund, daß ihr Begründer, der große John Weslen (1703—1791), im 18. Jahrbundert aus der Kirche herausgedrängt wurde. Sie sind eigentlich eine demokratische, im Dogma strenger kalvinistische Parallelorganisation zu den übrigen kirchlichen Vildungen, in der ziemlich alle Schattierungen des kirchlichen Lebens von einer den Anglikanern nahestehenden Rechten bis zu einer ganz independentisch gerichteten Linken vorhanden sind; im Laufe der Zeit ist der linke Flügel immer stärker zur Serrschaft gelangt. Sie sind selbst wieder in eine große Zahl von Einzelbildungen zerspalten, unter denen die Seilsarmee schon hier genannt sei. Ihre Eigentümlichkeit ist eine besonders energische, methodische (daher ihr Name), mit allen Mitteln kluger Organisation und aufgeregter Ekstase arbeitende Seelsorge.

2.

Presbyterianer und Independenten sind die beiden altüberlieferten Typen der firchlichen Opposition. Unter Cromwell haben sie eine furze Zeit die englische Rirche beberrscht. Die Restauration hat sie junächst völlig unterdrückt, und auch die Vertreibung der Stuarts hat nur der Staatskirche, nicht den Diffenters genüßt. Die Conventicle Acts (1664, 1670 usw.) untersagten allen nichtanglikanischen Gottesdienst, die Corporation Act (1661) schloß alle Bekenner des presbyterianischen Covenant und alle puritanischen Bekenner des Widerstandsrechtes gegen die Rrone von sämtlichen Selbstvermaltungsämtern, die Test Act (1673) alle Nichtanglikaner von fämtlichen Staatsämtern aus, die Act of Uniformity (1662) unterstellte das ganze Erziehungswesen des Landes der bischöflichen Oberaufficht, wollte also Diffenterschulen unmöglich machen. Die Vertreibung der Stuarts hat an dieser bürgerlichen Achtung der firchlichen Opposition nichts geändert. Die Dissenters batten bei der Bertreibung ber Stuarts mit in erster Linie gestanden. Gie hatten

sich geweigert, aus Jakobs II. Sänden die ersehnte staatliche Duldung entgegenzunehmen unter der ihren Grundfätzen widersprechenden Bedingung, daß für die Ratholiken die gleiche Duldung gelten sollte. Erst ihr Widerstand gegen Jakob hat das englische Volk zur unwiderstehlichen Einheitsfront gegen den Rönig zusammenaeschlossen. Nach der Revolution rissen jedoch die Whias alle Macht an sich, und das puritanische Bürgertum blieb vom politischen Leben ausgeschlossen. Es war jedoch eine große wirtschaftliche Macht, die auch die Aldelsberrscher nicht ganz ignorieren konnte, und es hat daburch erreicht, daß die Strenge des Gesetzes nicht gegen die Puritaner angewendet wurde, wenn fie - unter Verleugnung ihrer wichtigsten Grundfäte - den bestehenden Staat stillschweigend anerkannten. 1721 erhiclten sie vom allmächtigen Premierminister Walpole eine Art Staatsunterstützung, das Regium Donum. Schon Karl II. hatte es den irischen Presbyterianern zur Unterstützung der Pfarcwaisen der Diffenters zugewendet, und es wurde jest auf die anderen Seften ausgedehnt. Es hat einen tief demoralifierenden Ginfluß ausgeübt, da es wie eine Unerkennung der fraatlichen Obergewalt ausfah und damit wie ein Verrat am Seiligsten alles Diffentertums. (Es ist erst 1857 abgeschafft worden.) Auch die volitische Achtung der Freikirchen ließ sich umgehen. Alle Nonconformists waren durch die Corporation Act von allen Stellen als Bürgermeister oder Ratsberren ausgeschlossen. Aber man pflegte ein Auge zuzudrücken, wenn sich die Duritaner durch Occasional Conformity den Zutritt zur Selbstverwaltung verschafften: fie nahmen einmal das Abendmahl nach anglikanischem Ritus in der anglikanischen Rirche und hielten fich im übrigen zu ihrer eigenen Sekte.2 Es ist dies ein für die englische Auffassung der an den Staat gebundenen Rirche ungemein charafteristischer Ausweg: die Rebellen hatten dadurch der Staatsfirche ihren Respekt bezeigt und blieben dafür unbehelligt. Mit diesem und ähnlichen Mittelchen haben die Rompromignaturen unter ben Diffenters sich gegen die Unterdrückung gewehrt; aber alles, was ehrlich und stark unter ihnen war, wurde rücksichtslos in die Unterschicht herabgedrückt. Was auf Bildung und bürgerliches Unsehen Unspruch machte, pflegte fich im 18. Jahrhundert zur Staatskirche zu halten, die eigentlichen Diffenters sanken allmählich zu einer Gruppe von traftlosen, in ödem Rleingezänk ersterbenden, sich gegenseitig verketernden Eigenbrötlern berab. Alus diefer Erstarrung bat John

Wesley die ganze kirchliche Opposition erlöst. Die von ihm ausgehende Bewegung hat den Grundsath alles Dissentertums wieder zu Ehren gebracht: religiöser Individualismus statt bloßen Kirchentums, religiöse Tat statt bloßen Kultus, Heiligung des Lebens und der Welt statt bloßer Rechtgläubigkeit. Er hat dies getan, indem er — als die Kirche ihn verstieß— eine eigene, auf diesen Grundsähen ausgebaute Sekte begründete. Dadurch hat er der Kirche einen für sie ungemein heilsamen Wettbewerb um die Seelen der Gläubigen in den mittleren und unteren Ständen ausgezwungen, und er hat den in unfruchtbarer gegenseitiger Verkerung sich aufreibenden Dissenters durch Weiederbelebung ihrer eigenen Grundsähe neues Leben eingehaucht.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts sind dann auch die bürgerlichen Beschränkungen der Diffenters allmählich gefallen. Gie fingen an, im politischen Leben eine Macht zu werden — wenn auch der Progeß, der ihre reich werdende Oberschicht zum nicht geringen Teil ins Lager der Staatsfirche überführt, noch heute andauert. Allmählich haben die Whias und später die Liberalen sich zum Sprachrohr nonkonformistischer Beschwerden gemacht. Die Wahlreformen von 1832 und 1867 haben den meisten Dissenters das aktive und passive Wahlrecht gegeben, 1812 wurde ihnen die Freiheit des Gottesdienstes ohne alle Einschränkungen gewährt, 1828 wurden Test und Corporation Act aufgehoben, 1836 durch Zivilstandsregister das Monopol der Staatskirche für Taufe und Cheschließungen,3 1852 und 1880 durch verschiedene Burial Acts auch für Begräbnisse gebrochen, 1868 wurden sie von der Zahlung der Rirchensteuer befreit. 1854-1871 wurden den Diffenters auch die Universitäten zugänglich gemacht. Die Dissenters können jest freier atmen und können auf Grund eigener Grundsätze einen eigenartigen Typus religiöser Gemeinschaft entwickeln.

Ihre geschichtliche Mission besteht in zwei Dingen: sie haben erstens den protestantischen Individualismus davor bewahrt, in bloßem Staatstirchentum und äußerer Organisation unterzugehen. Das bleibt richtig, auch wenn eine der stärksten Dissenterkirchen, der Presbyterianismus, in Schottland selbst Staatstirche geworden ist und beim Methodismus das Organisieren manchmal eine verhängnisvoll einschnürende Rolle gespielt hat. Denn der Individualismus ist doch in diesen beiden Freikirchen so mächtig, daß er immer wieder das

organisatorische Band sprengt, und daß allerhand Neu- und Konkurrenzbildungen der ursprünglichen Kirchengemeinschaft immer wieder einen höchst heilsamen Kampf um die eigene Existenz aufnötigen.

Die Diffenters haben weiter - wenn man vom schottischen Staatsfirchentum und den Unitariern absieht - sich zweitens entwickelt zur Rirch e des fleinen Mannes. Wer aus ihren Reihen zu Rang und Reichtum aufsteigt, der pflegt sich oft in peinlich überraschender Weise zur vornehmen Staatskirche hingezogen zu fühlen. Es bleiben als ihr fester Bestand die mittleren und unteren Schichten der Gesellschaft. Diese Rreise, die in der großen und vornehmen Stagtstirche im wesentlichen Objekt der Seelforge sind, fühlen sich bier in einer fleinen religiösen Gemeinschaft als selbständige Glieder, die etwas zu sagen haben, oft den Geiftlichen nach ihrem Serzen aussuchen, immer aber als Ülteste, Laienprediger, Vertrauensleute und Ehrenbeamte aller Urt eine Rolle spielen können. Diese Rleinbürgeratmosphäre, die fast allen Diffenters anhaftet, gibt ihrer Frömmigkeit die entscheidende Note. Eine Theologie hat sich - mit den beiden obengenannten Ausnahmen der Unitarier und zum Teil der Presbyterianer — in ihren Rreisen überhaupt nicht entwickelt. Oft mag bei der Gründung einer Sekte eine dogmatische Frage eine Rolle gespielt haben; je weniger der kleine Mann von Theologie versteht, um so stärker pflegt er sich für irgendeine, gewöhnlich reichlich abenteuerliche theologische Einseitigkeit zu begeistern. Religiöse Rraft erhält eine solche Augenblicksstimmung aber nur, wenn sie sich heften kann an irgendeine große oder groß erscheinende religiöse Führerversönlichkeit. Die wirklich großen, religiös ergriffenen Menschen, wie Weslen, Spurgeon und William Booth, und dazu eine Masse von gottbegeisterten Schuftern und halbverrückten Fanatikern find es, die englische Menschen zu einer Sekte ziehen und nicht etwa die zufälligen Lieblingsbogmen, mit benen sie ihre Predigten schmücken; Diese pflegen vielmehr plöglich aufzutauchen und wieder zu verschwinden, um dann von irgendeiner anderen Gekte zur religiöfen Mode erhoben zu werden. Die Sekten find, so bitter sie sich in manchmal recht peinlich wirkendem Konkurrenzkampf zu befehden pflegen, nicht eigentlich dogmatische Gegner, sondern sind wie politische Parteien, die um die Masse der haltlos bin- und herflutenden Geelen zu ringen pflegen. Genau wie zwischen Konservativen und Liberalen nicht in

erster Linie ein Varteiprogramm den Ausschlag gibt, sondern das Schwergewicht eines großen Führernamens, so ist es auch in den Freikirchen. Wohl find die meisten Nonkonformisten durch Familientradition zunächst in einen bestimmten religiösen Rreis gestellt, und die Mehrzahl wird ihm auch wohl das ganze Leben lang treu bleiben. Aber jede große Erweckungsbewegung, mag sie nun von einem Baptisten wie Spurgeon ober einem Methodisten wie dem Beilsarmeegeneral Booth ausgeben, bringt sofort Unbanger aus allen anderen Sekten herbei; und der Rongregationalist, der von London nach Liverpool zieht, kann am neuen Wohnort sehr wohl unter dem Einfluß auter Freunde fich den Baptisten anschließen. Zwischen den einzelnen Sekten findet ein ständiger Austausch von Seelen statt. Das hindert nicht, daß die einzelnen freikirchlichen Organisationen im bitteren Ronkurrengkampf um Seele und oft auch Börse ber Gläubigen einander in ziemlicher Rampfesstimmung gegenüberstehen. Die kirchlichen Austalten zur Ausbildung des Nachwuchses an Geistlichen, zur Rindererziehung, zur driftlichen Liebestätigkeit, zur inneren und äußeren Mission sind fast stets getreunt und daber oft zu elender Zwergeriftenz verurteilt. Einig pflegt man nur zu sein in der Abwehr, im Rampfe gegen die Staatsfirche. Denn obgleich die Duldung der Diffenters jest so vollkommen ift, daß erhebliche Beschwerden kaum noch bestehen, völlige Gleichberechtigung haben fie noch nicht erreicht. Sie fämpfen seit 1844 für die Entstaatlichung der anglikanischen Rirche und wollen diese auf den Standpunkt einer einzelnen Religionsgesellschaft berabdrücken, das riefige alte Rirchenvermögen unter alle englischen Denominationen verteilen, wollen vor allem die immer noch bestehenden Vorrechte der anglikanischen Rirche im Schulwesen beseitigen und haben die liberale Partei, für deren Abgeordnete die Diffenters zu stimmen pflegen, zum beträchtlichen Teile auf diese Forderungen verpflichtet.

Das Bedürfnis der Dissenters, sich gegen die Staatstirche zu behaupten, ist von alters her das gemeinsame Band für die sonst rettungslos sich ins Fragmentarische zerfasernden Sekten. Schon 1727 kam es zur Gründung eines Board of Three Denominations, in dem sich die bedeutendsten, Presbyterianer, Baptisten, Independenten, zu gemeinsamer Tätigkeit vereinigten. Seit 1894 haben die Dissenters Ortsorganisationen (Free Church Councils) gebildet, um Übergriffen des anglikanischen Ortspfarrers durch gemeinsame

Tätigkeit begegnen zu können. Neben ihnen steht seit 1892 der National Free Church Council, eine große nonkonformistische Banderversammlung zur Vertretung freikirchlicher Interessen. Dieser Council setzt sich — und das ist besonders bedeutungsvoll — nicht nur aus Velegierten der einzelnen Sekten zusammen, sondern aus Velegierten der lokalen Councils, so daß unter Umständen auch ein Methodist die Rongregationalisten seines Ortes mitvertreten kann. Das sind wichtige Zeichen der Zusammenarbeit, die doch deutlich zeigen, daß Dissentertum nicht mit Auflösung aller Organisation gleichbedeutend sein muß. Welche Kraft dem Freikirchentum eigen ist, wenn es einmal gemeinsam handelt, hat der Wahlseldzug von 1905 gezeigt, wo das konservative Ministerium ganz wesentlich durch die Empörung der Dissenters über das kirchenfreundliche Volkseschulgeset von 1902 gestürzt worden ist.

3.

Stärker als das Luthertum hat der Ralvinismus England beeinflußt. Lutherisch ist manches in der Fassung des anglikanischen Glaubensbekenntnisses, die englische Bibel ruht ftark auf Luthers Urbeit; aber in der für die englische Rirchenauffassung wichtigsten Frage, der Organisation, hat das Luthertum den Angelsachsen feinerlei Silfe geben fonnen. Wohl aber ift in Schottland ber Ralvinismus zur Herrschaft gelangt. 1560 hat John Knor die kalvinistische Rirchenverfassung eingeführt, und die Schotten haben fich seinem Geist mit der ungeheuren Inbrunft und Zähigkeit ergeben, die nun einmal im schottischen Charafter liegt. Alls Rarl I. verfuchte, ihnen den Anglikanismus aufzuzwingen, hat das ganze Bolt am 1. März 1638 den in der modernen Geschichte einzig dastehenden alttestamentarischen Bund eines ganzen, von religiöser Blut erfüllten Volkes mit Bott, den Covenant, geschlossen, der schließlich dem Rönige Thron und Leben kostete. Seit dem Regierungsantritte Wilhelms III. ist die auf kalvinistischer Grundlage aufgebaute presbyterianische Rirchenordnung die schottische Nationalfirchenverfassung (1690). Und noch heute ist der Ralvinismus in Schottland eine das ganze Volk durchdringende Macht. Sier allein ahnt der Protestant, daß auch so etwas wie ein evangelischer Kirchenstaat in der Welt möglich wäre.

Schottland wird beherrscht zunächst vom Dogma des Ralvinismus. Der Gedanke der Gnadenwahl (Prädestination) ist noch beute eine lebendige Macht in Schottland. Bier allein in angelfächsischen Landen svielt ein driftliches Dogma wirklich eine beherrschende Rolle im religiösen Leben. Freilich auch bier nicht in der Art, wie dies in Deutschland der Fall sein wurde, daß es zum Ausgangspunkt biente für eine Menge von individuellen dogmatischen Ausprägungen, sondern nur als der lebendige Glaubensbesit eines ganzen Volkes. Jeder einzelne ist von Gott zur ewigen Scligkeit berufen, das schottische Volk — und damit die gesamte angelsächsische Rultur — auserwählt zu der Rolle, die im religiösen Altertum das Volk Ifrael gespielt bat. Aller Aufklärung, allem Liberalismus zum Trot bat Dies Doama sich behauptet mit all der Särte und aller Rraft, die es dem religiösen Leben eines Menschen verleiht. Vergebens hat eine Schule von "Gemäßigten" (Moderates), zu denen auch der Dichter Robert Burns gehörte, im 18. Jahrhundert versucht, den Ralvinismus ein wenig burch Rationalismus und Sentimentalität zu mildern; die starke kalvinistische Welle, die als Nachwirkung Weslens bald darauf durch gang Großbritannien ging, hat diese schüchternen Versuche schnell wieder begraben. Erft in der letten Generation scheint die dogmatische Ausschließlichkeit Schottlands sich zu mildern; namentlich in den Großstädten find religiöse Lauheit und Gleichgültigkeit bei der Oberschicht sowohl wie in der Arbeiterwelt häufig geworden.

4.

Ralvinistisch ist die Organisation der schottischen Kirche. Zwei Gedanken beherrschen sie: 1. die Welt für das Gottesreich zu erobern, darum muß die Organisation so umfassend und intensiv wie möglich gestaltet werden; 2. die Sereinziehung des Laienelementes in die kirchliche Organisation, die Abneigung gegen jede Sierarchie als Stand. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts haben sich unter der Flagge des Presbyterianismus alle jene Kreise in England und Schottland vereinigt, denen die Reformation der Elisabeth zu hierarchisch war. Der nicht theologisch Gebildete, den wir als Laien bezeichnen würden, ist im kalvinischen Schottland als ruling elder Träger eines von Gott eingesetzen, kirchlichen Amtes. Zusammen mit den Geistlichen (ministers) regieren diese elders die Kirche und

verwalten ihr Vermögen im Rirchenvorstande der Einzelgemeinde (Kirk Session). Gleiche Zusammensehung haben die Rreisspnoden (Presbyteries), die Provinzialspnoden und die Generalspnode (General Assembly) mit ihrem auf Zeit gewählten Moderator als Leiter. Die eigentlichen Laien, d. h. diejenigen, die nicht elders find, haben zunächst in dieser Rirche nur wenig zu sagen. Sie haben die elders für die Kirk Session (also nur auf der untersten Stufe der bierarchischen Leiter) zu wählen, sie können sich auch ihren Geistlichen wählen, aber unter dem Vorbehalt, daß die Rreisspnode zustimmt und den minister ernennt; im übrigen sind sie zunächst nur Objekt der kirchlichen Verwaltung. Das ist aber unter dem Einfluß des Methodismus anders geworden, deffen Unregungen auch im Presbyterianismus zu einer ungeheuren Intensivierung der Seelforge geführt haben, die nur durch stärkste Seranziehung der Laien möglich war. Un Stelle der Berausbebung einzelner geweihter Laien aus dem Laienstande ist beute getreten eine gewaltige Laienorganisation, die dem Prediger bei der Seelsorge hilft. Dem Beiftlichen steht zur Seite ein ganzes Seer von Gemeindebeamten und freiwilligen Selfern, welche mit und unter ihm die Sonntagsschule, die Vermögensverwaltung, die Urmenpflege, die Missionsveranstaltungen leiten. Und alle Arbeiten der inneren und äußeren Mission, auch nabezu alle rein humanitären Veranstaltungen, wie Bekämpfung der Trunksucht, Fürsorge für Krüppel und Epileptische. sind hier in irgendeiner Form der Rirche angeschlossen oder meistens sogar ihr unterstellt. Nicht nur das Christentum ist eine Macht in Schottland, sondern die Rirche. Das alte Ideal der Durchdringung des Staates mit chriftlichem Leben ift im presbyterianischen Schottland in einer Beise Wahrheit geworden wie sonst nirgends in evangelischen Landen. Die mit größter Schärfe durchgeführte und von der Bevölkerung kaum als Laft empfundene Sonntagsrube ift nur ein kleines Zeichen bierfür.

Das Verhältnis von Rirche und Staat ift unter diesen Umständen für Schottland von einer Vedeutung wie nirgendwo sonst in der Welt. Es ist das religiöse Ideal des Ralvinisten, den schlechten unchristlichen Staat zum Gottesstaat umzuwandeln. Dies kann nur geschehen, indem die Rirche im Staate herrscht; sie vom Staate beherrschen zu lassen, wäre freventliche Versündigung am Beiligsten. Völlige Freiheit der Rirche vom Staat ist für den Schotten die Vorbedingung

jedes religiösen Lebens. Daß die anglikanische Rirche an den Staat gebunden ist und von ihm beherrscht wird, das war (neben ihrer bischöflichen Verfassung) der große Unstoß, der im 17. Jahrhundert eine Einigung zwischen Schotten und Anglitanern unmöglich machte. Und seit dem 17. Jahrhundert ist die schottische Rirchengeschichte im wesentlichen die immer stärkere Befreiung der Rirche von den Überresten staatlichen und weltlichen Einflusses. Es hat sich hierbei gewöhnlich um zwei Dunkte gehandelt: Die stagtliche Forderung nach einem Treueid der Geistlichen und das Recht des Staates ober einzelner Großgrundbesiger, als Rirchenvatrone firchliche Stellen au besetzen. Die General Assembly pflegte um des Friedens willen das Recht der Patrone zu dulden; die Opposition gegen sie pflegte zur Auflehnung gegen die General Assembly zu werden. (Daneben spielten doamatische Streitiakeiten über die ganz orthodore oder die mildere Fassung des kalvinistischen Dogmas eine Rolle.) Jedesmal, wenn in einem Ronflittsfalle der tirchliche Anspruch auf völlige Freiheit nicht in vollem Umfange durchgesett wurde, gab es eine Rirchenspaltung. Dreimal ift es zwischen 1690 und 1800 zu einem Austritt erheblicher Teile der Staatsfirche gekommen, wobei gewöhnlich die ärmlichen Sochländer, deren geiftlicher Dünkel ihr Sauptbesit war, führend vorangingen. 1690 traten allerhand Einzelgemeinden aus, die sich 1743 zur Reformed Presbyterian Church zusammenschlossen; 1733 folgte die Gründung der Secession Church durch Chenezer Erstine. 1752 die Relief Church von Thomas Gillespie. Diese kleinen Rirchenkörper haben sich auf die Dauer als lebensunfähig erwiesen und sich schließlich doch mit anderen Seften wieder vereinigen muffen, Die fich aus gleich fangtischer Rechthaberei von der Kirche abgetrennt hatten. Nur einmal (1843) hat eine folche Spaltung eine tiefere Bedeutung gehabt, als unter ber Führung von Thomas Chalmers mehr als ein Drittel aller Geiftlichen aus der Staatstirche ausschied und die Schottische Freifirche grunbete (Diszuption), die dann 1900 durch Vereinigung mit älteren Rirchensplittern bes 18. Jahrhunderts zur Unierten Freikirche (United Free Church) geworden ift. Es war ein Ercianis, wie es nur in Schottland denkbar ift. Nicht wegen eines Dogmenstreites, sondern wegen eines Konfliktes aus Unlaß des staatlichen Patronatsrechtes, der in feinem anderen Lande wesentliche Bedeutung gehabt haben würde, zieht ein Drittel aller Geiftlichen buchftäblich ins Elend bingus. Alle Rirchen, alle Pfarrhäuser, alle Gehaltsonds, alle Witwenkassen, alle theologischen Fakultäten bleiben der Staatskirche, und die neue Freikirche muß all dies aus eigener Kraft neu schaffen. Und sie hat es getan. Seute, nach zwei Generationen, ist die Freikirche genau so bedeutend und leistungsfähig wie die alte Kirche.

Seute bestehen also in Schottland zwei große Rirchenkörper nebeneinander:

- 1. Die Staatskirche (Kirk of Scotland). 3hr gehört etwa die Sälfte der schottischen Bevölkerung an. Ihr Glaubensbekenntnis ist nicderaeleat in der Westminster Confession of Faith (bazu Larger Catechism, Shorter Catechism, Directory for the Public Worship of God), dem Werk der Westminster Assembly von 1643 bis 1648. die dem Puritanerstaat Cromwells die religiöse Grundlage geben follte. Sie ist an den Staat insofern gebunden, als ihre firchlichen Gesetze durch das Parlament in Westminster bestätigt werden muffen und auf ihrer General Assembly der Monarch durch einen Lord High Commissioner vertreten ist (das eigentliche Saupt der Rirche ift der jährlich gewählte Moderator); im übrigen ift sie völlig frei. Undererseits steht fie im Genuffe des alten fundierten Rirchenvermögens, der Staat hat 1925 durch die Church of Scotland Property and Endowments Bill auf die letten schattenhaften Rechte auf diesen Besit verzichtet. Sie zählt (1928) 759 797 Rommunikanten.
- 2. Die Freifirche (United Free Church) mit (1928) 536380 Rommunikanten. Sie ist die Gründung von Chalmers. United ist sie, weil seit 1900 die ursprüngliche Absplitterung von 1843, die Free Church of Scotland, sich mit einer United Presbyterian Church verschmolzen hat, die ihrerseits wieder eine Vereinigung der obengenannten Sezessionen von Erskine und Gillespie darstellt. Sie ist in Dogma und Rirchenversassung der ersteren völlig gleich, nur daß die in der Praxis gar nicht ins Gewicht fallende Vindung der ersteren an den Staat weggefallen und die Rirche daher völlig auf Veisteuern ihrer Mitglieder angewiesen ist. Es ist bezeichnend für die an Fanatismus grenzende Intensität des schottischen Rirchenlebens, daß zwei Rirchenkörper mit solch minimalen Unterschieden sich getrennt erhalten können, in nahezu jeder Gemeinde also zwei Rirchen vorhanden sein müssen, daß alle großen kirchlichen Unternehmungen, wie innere und äußere Mission, Trinkersürsorge, theo-

logische Fakultäten doppelt vorhanden sind. Es scheint auch die Unhaltbarkeit dieser Trennung in beiden Lagern immer stärker empfunden zu werden und eine Bereinigung der beiden Rirchen bevorzustehen.

Die anglikanische Rirche Englands (in Schottland "Bisch öfliche Rirche" genannt) ift in Schottland Die Rirche einer Minderheit, freilich mit bervorragender fozigler Geltung. Gie ift einmal die Rirche aahlreicher in Schottland lebender Engländer, sodann und vor allem Die Rirche des größten Teils des schottischen Abels und eines Teils bes oberen Mittelstandes. Es ift sehr bezeichnend für die Allmacht ber sozialen Abstufung in angelfächsischen Ländern, daß die Rirche ber sozial und politisch führenden Schicht des Gesamtreiches auch in Schottland die erste Stelle erobert bat allen nationalen und firchlichen Einwendungen zum Trot. Der bischöflichen Rirche gehören in Schottland (1928) 59657 Rommunikanten an, Die auf 7 Bistumer verteilt find. Un religiöfen Minderheiten find noch zu nennen Ratholiken (etwa 500 000 Seelen), Rongregationalisten (50 000 Rommunifanten - also etwa das Doppelte an Seelen), Baptiften (21 000 Rommunikanten), Methodisten verschiedener Bekenntnisse (13000 Rommunikanten) und allerhand Rirchensplitter aus früheren Rirchenspaltungen, die namentlich in den armen, ungebildeten und firchlich noch den schroffften Ralvinismus pflegenden Sochlanden vorhanden find. Unter ihnen find die .. Wee Frees" (Wee = flein), die der Union von 1900 widerstrebenden Reste der Free Church of Scotland mit etwa 32000 Rommunifanten die bedeutendsten.

Außerhalb Schottlands spielen die Presbyterianer eine bescheibene Rolle. In England gehören natürlich die dort lebenden Schotten überwiegend zu ihren heimischen Kirchenkörpern. Der alte englische Presbyterianismus, der schon Elisabeth viel zu schaffen machte und im Bürgerkriege des 17. Jahrhunderts fast das ganze Land eroberte, ist durch die Act of Uniformity (1662) zur Sekte herabgedrückt worden und hat sich teils mit den Independenten — obgleich das Sektenprinzip der letzteren dem presbyterianischen Gedanken vom Gottee staat auß schärsste widerspricht —, teils mit den Unitariern vereinigt. Die offizielle Vertretung des Presbyterianismus in England ist die Presbyterian Church of England (1928: 84 764 Mitglieder), die mit der schottischen United Free Church im Vunde steht. In Wales hat sich eine Verschmelzung von Pressbyterianern und Methodisten zur Calvinistic Methodist (Presbyterian)

Church of Wales vereinigt, deren Gottesdienste und Sonntagsschule ganz überwiegend in wallisischer Sprache gehalten werden. (1928: 189132 Rommunikanten.)

In Irland find die Presbyterianer mit (1927) 109748 Rommunikanten die wichtigste Rirchengemeinschaft der Provinz Ulster (Presbyterian Church in Ireland, dazu Einzelsplitter), deren Bevölkerung sich ja vorwiegend aus schottischen Auswanderern rekrutiert. Auch in den englischen Rolonien sind sie durch die namhaften schottischen Einwanderungen stark vertreten, besonders in Ranada.

5.

Das Gottesreich auf der Erde zu bauen, es dem Staate aufzuzwingen, ist das religiöse Ideal der Presbyterianer. Ihnen traten gegen Ende des 16. Jahrhunderts mit einem völlig entgegengesetten Ideal die Independenten gegenüber, deren Ursprünge vielleicht bis zu den Lollarden der Wycliffezeit reichen. Die Welt ist verderbt. die bestehende Rirche ift ein verruchter Gögendienst, den zu reformieren unmöglich ift. Flucht aus der Welt allein darf die Losung des wahren Chriften fein. Wie fo oft in der Rirchengeschichte, kämpft bier die Sette gegen die Rirche, bringt fie den Willen zu energischfter Religiosität wieder zu Ehren, der in der tirchlichen Organisation unter bem Druck der verschiedenartigsten Rompromisse zu erlahmen droht. Bu unabhängigen fleinen Gemeinden, die mit bem Staate nichts au tun haben wollten, sammelte der Independent Robert Browne um 1580/90 feine Unbanger. Von der weltlichen Gewalt begehrten fie höchstens Schut, aber keinerlei größere Leistungen, fie verbaten sich aber dafür auch jede Einmischung des Staates in religiöse Ungelegenheiten. Bon Elisabeth verfolgt, wanderten die Independenten um 1600 nach Solland aus, wo sie mit den extrem reformatorischen Strömungen bes Rontinents, namentlich mit bem Wiedertäufertum in engfte Berührung gerieten. 1616 murde in Southwart (London) der englische Independentismus neubegründet und 1620, als Jakob I. ihn verfolgte, durch die welthistorische Reise der Pilgerväter auf der "Mayflower" nach Amerika verpflanzt.

In der englischen Rirchen- und Geistesgeschichte haben die Independenten eine hervorragende Rolle gespielt. Sie waren die Radifalen, die den Grundsaß der christlichen Freiheit mit eiserner Folgerichtigkeit bis zu feinen letten Folgerungen durchgeführt haben. Sie erkennen keine Gewalt des Staates über feine Bürger in religiöfen Dingen an, verwerfen jedes Auffichtsrecht des Staates über die Rirche, jede finanzielle Leistung für sie, jede Mithilfe der weltlichen Gewalt bei der Betämpfung von Irrlehren. Der Independent Roger Williams († 1683), den freilich seine eigene Gette in Massachusetts wegen gefährlicher Irrlehre ausstieß, sprach fogar bem Staate bas Recht ab. Zugehörigkeit zu einem chriftlichen Bekenntnis zu fordern, Die Sonntagsbeiligung zu verlangen ober feinen Untertanen einen Eid aufzuerlegen. Er gründete 1636 ben Staat Providence, den ersten in der Welt, der auch Nichtchriften völlige religiöse Duldung gewährte. Er war der erfte, der den Gedanken erträglich fand, auch einem Atheisten ein Staatsamt zu verleihen, der erfte, ber allen Ernftes 3meifel daran äußerte, daß der Chrift das Recht habe, den Indianern ihr Land fortzunehmen. Es ift das gewaltige kulturbiftorische Ber-Dienst der Independenten, den Gedanken der Tolerang aus einem Ideal feiner humanistischer Schwärmer zum Bestandteil staatlicher Wirklichkeit gemacht zu haben. Während ber kurzen Zeit bes Commonwealth hat Oliver Cromwell es wenigstens für bas Berhältnis der protestantischen Gekten untereinander verwirklicht, und John Milton hat es burch feine Schriften bem 18. Jahrhundert überliefert, bas es bann in fteigendem Mage in ber Welt zur Geltung gebracht hat.

Die Independenten — heute nennen sie sich Rongregationalift en und haben (1928) 454 447 Mitglieder — versechten noch jest die volle Gewissensfreiheit des einzelnen. Sie hat ihren Ausdruck gefunden in der berühmten Savoy Declaration von 1658; auch das Glaubensbekenntnis, zu dem die Congregational Union for England and Wales sich 1833 zusammengefunden hat, trägt keinerlei verpslichtenden Charakter. Sie lassen weiter der Einzelgemeinde völlige Freiheit: da sie im Gegensat zu den Preschyterianern nur ihre Gläubigen sammeln, aber keinen Gottesstaat auf Erden einzichten wollen, sind alle Organisationsfragen für sie nebensächlicher Art: sie kennen wohl Einzelgemeinden, aber keine Preschyterien, sondern nur freie Vereinigungen von Gemeinden, die keinerlei Mehrheitsbeschlüsse von verpslichtendem Charakter fassen können. Nur in ganz extremen Ausnahmefällen haben die Rongregationalisten die Möglichkeit, eine Gemeinde aus der Union auszuschließen.

Der Unterschied von Geistlichen und Laien spielt bei ihnen keine Rolle. Ihr Führer Senry Varrow († 1593) neigte aus praktischen Gründen mehr zu einem aristokratischen, vom Ralvinismus ausgehenden System der Gemeindeleitung; heute ist es üblich, einem Geistlichen gewisse Leitungsbefugnisse zu lassen, bei denen er jedoch stets nur als Angestellter seiner Gemeinde erscheint, und die radikaleren Strömungen der Sekte verzichten völlig auf das geistliche Amt, geben jedem Gemeindeglied das Recht, zu predigen, wenn die Stimme des Seiligen Geistes ihn treibt.

Daß es in angelfächsischen Landen Rongregationalisten geben kann, ist für die Beurteilung der englischen Frömmigkeit von größter Bedeutung. Denn fie find teineswege nur ein tleines Säuflein, fonbern eine ber angesehensten Freitirchen. Gie beweisen, daß bas englische Christentum denn doch nicht so völlig an die kirchliche Organisation gekettet ift, wie es Anglikanismus und Presbyterianismus vermuten laffen, sondern daß daneben noch eine stattliche Minderheit von evangelischen Individualisten besteht. Ja, da diese Individualisten niemals wie in Deutschland für eine längere Zeit - die Periode des Commonwealth war eine turze Ausnahme — ernstlich por das Problem gestellt worden sind, nach ihrem Ideal die Mehrbeit eines ganzen Volkes zu organisieren, haben sie die individualiftischen Gedanken des kontinentalen Protestantismus bis zur letten Folgerung durchführen können. Freilich verleugnen auch die Rongreaationalisten ihren angelfächsischen Charakter nicht. Sie find religiöse Individualisten, wie sie auch Deutschland nicht schärfer bätte berausbilden können, aber Individualisten ohne vorwiegend dogmatisches Interesse. Die Geschichte des Independentismus ist namentlich im 17. Jahrhundert voll von Spaltungen und Absplitterungen, die bis zur Berfaserung des Sauptstammes in unendlich kleine Atome geben, aber sie sind nicht durch die großen dogmatischen Verschiedenheiten ber damaligen Theologie, durch Abendmahlslehre und Vorherbestimmung, veranlaßt worden. Irgendein begeistertes Gemeindemitglied predigt einen neuen feltsamen Ritus, stellt das Rönigreich Chrifti als gegenwärtig ober in nächster Zeit tommend bin; ein Schwarm von Unbängern folgt seinen Spuren und gründet eine neue Gemeinschaft, und ebenso oft haben die unerquicklichsten perfönlichen Bankereien bagu ben Unlaß gegeben. Daß die Indevendenten sich im ersten Jahrhundert ihres Bestehens fast ausschließlich aus den untersten Rlassen der Bevölkerung rekrutierten, während der Mittelstand zu den Presbyterianern hielt, hat natürlich Rleinlichkeit und Zersplitterung arg gefördert. (In der Neuzeit hat ihnen das beharrliche Betonen des Toleranzgedankens mancherlei Freunde aus höheren Gesellschaftsschichten zugeführt.) Nicht minder aber hat sich dabei gezeigt, daß das Fehlen jeder staatlichen Organisation, jedes tirchlichen Aufsichtsorgans, jedes Semmschuhs gegen überhastete Neugründungen auch seine berbenkliche Seite hat. Der Independentismus hat sich wohl als eine wichtige und großartige Form für die Verwirklichung des protestantischen Ideals erwicsen, als heilsames Gegengewicht gegen das Überwiegen des bloßen Kirchentums oder gar des Mißebrauchs der Kirche zur Stüße der staatlichen Ordnung; aber seine Geschichte hat auch gezeigt, daß er die einzige Idealsorm protestantischer Organisation nicht ist.

6.

Fast alle Settenbildungen, die aus dem wilden Gewoge des reformatorischen Raditalismus aufgetaucht find, haben auch in England Wurzel geschlagen. In der Anfangszeit standen die Independenten in Solland mit nabezu allen Strömungen diefer Urt in engfter Berührung; es ist daber unmöglich, genau zu fagen, wie viele Gektenbildungen auf dem Boden des Independententums sich entwickelt und erst später abgezweigt haben und wie viele davon in naher Berührung mit ihm aus deutsch-reformatorischer Quelle nach England gelangt find. Gehr nahe fteben ben Independenten jedenfalls die Bautiften. Sier baben wir einmal eine englische Gette, Die fich wirklich auf einem Dogma, der Berwerfung der Rindertaufe, aufgebaut hat. Aber bezeichnend genug, ein folches Spezialdogma hat fich nicht als gemeindebildendes Prinzip in dem auf andere Gedankengange eingestellten England halten können. In den Schriften des berühmtesten aller Baptisten, des rührend gottseligen Resselflickers John Bunyan, spielt die Unterscheidungelehre der Gefte überhaupt keine Rolle. Die Baptisten find vielmehr viel ftarker als durch die Rindertaufe durch die Fragestellung des Ralvinismus, freier Wille oder Erwählung? außeinandergespalten worden. Zwischen General Baptists (arminianisch und unitarisch) und Particular Baptists (talvinisch-

orthodor) hat es im 17. und 18. Jahrhundert heftigste Rämpfe gegeben, die zu tiefen Spaltungen führten. In der Frage der Rindertaufe hat es sich dagegen immer nur darum gehandelt, ob die nicht Biedergetauften zur vollberechtigten Abendmahlsgemeinschaft in der baptiftischen Rirche gehören oder ob diese fich auf die close communion ber Wiedergetauften beschränten folle. 3m 19. Jahrhundert bat die open communion fast überall den Sieg davongetragen; es besteben nur noch fleine Verbande und Einzelgemeinden von Strict Baptists bes ersteren Typus. Die Baptisten find heute eine Gefte mit ben buldsamen Freiheitsidealen und der losen Organisation der Independenten, haben gleich ihnen viele Absvaltungen und Wicdervereinigungen durchgemacht. Hauptorganisation ist die Baptist Union of Great Britain and Ireland. Start beeinflußt find fie durch ben Missionsgeist Wesleys; aus ihren Reihen ift einer der bedeutendsten Innenmissionare bes 19. Jahrhunderts, John Spurgeon († 1892), hervorgegangen, und auch in der Seidenmission haben sie Servorragendes und Bahnbrechendes geleiftet. William Caren's Baptist Missionary Society (1792) war die erste der wirklich erfolgreichen englischen Missionsgesellschaften. Die Bahl ber erwachsenen Baptiften Englands wird auf (1928) 415083 angegeben, in ben Bereinigten Staaten werden fie auf 7,8 Millionen geschätt.

7.

Auch die Unitarier, die von Fausto Sozzini († 1604) in Polen begründete Sekte, welche die Gottheit Christileugnet, haben in England einen Voden gefunden. Aus Anglikanern und Presbyterianern haben sie im 17. und 18. Jahrhundert einen gewissen Zuzug erhalten, sind dann weiter durch Julauf aus Rreisen der Vaptisten verstärkt worden und schließlich mit den englischen Presbyterianern zusammengefallen; die Organisation der unitarischen Gemeinden ist teils presbyterianisch, teils independentisch. Im Jahre 1842 waren die Unitarier in ihrer Existenz bedroht, als eine Riesenstiftung, die Sinterlassenschaft von Lady Sarah Sewley († 1710), aus der ihre Rapellen und Pfarzgehälter sinanziert wurden, ihnen vom Oberhaus abgesprochen und den Presbyterianern orthodoxer Richtung zugewiesen wurde; ein Spezialgeset Robert Peels (1844) hat ihnen wenigstens einen Teil des Vermögens gerettet. Die größte Jahl ihrer Unhänger ist im

Unitarier 55

18. Jahrhundert zu anderen Sekten, namentlich zum Kongregationalismus abgewandert. Geblieben ist ihnen ein kleiner Rreis ausaesprochener Rationalisten, Die, wie der Naturforscher Joseph Prieftlen (+ 1804) und die radifale Reformerin Sarriett Martineau (+ 1876), an einem feingebildeten, etwas eng intellektualistischen Chriftentum ibr Genüge finden. In ihren Rreifen ift ber Rationalismus, von deutscher Theologie beeinflußt, vor allem durch James Martineau († 1900) zu einem feinsinnigen, aber wenig originellen Spftem moderner protestantischer Religiosität fortentwickelt worden. Die Unitarier find jest die einzige englische Sekte, die fich vorwiegend aus der Oberschicht retrutiert. Sie unterhält das Manchester College in Orford, das dem theologischen Studium ohne Beschränkung auf die Lehrmeinung einzelner Bekenntniffe dienen foll, und aus ihren Rreisen sind auch die Stiftungen des Raufmanns Robert Sibbert († 1849) bervorgegangen, die Hibbert Lectures und das Hibbert Journal, die eine umfaffende religionsgeschichtliche Bildung in einem untonfossionell freien Sinne fordern follen. Seute, mo unitarische Unsichten in der Staatsfirche nicht mehr völlig verpont find und die Rongregationalisten mit ihrer unbedingten Glaubensfreiheit auch eine gewisse gesclischaftliche Geltung sich errungen baben. ift der Zuzug zur unitarischen Sette, die mit ihrem ausgesprochenen boamatischen Drogramm ben Engländern fremdartig vorkommt, sehr bescheiden geworden. Sie behaupten, 80 000 Anhänger zu zählen. Gie find feit 1882 nach kongregationalistischen Grundfäßen lose ausammenacichlossen in einer National Conference of Unitarian. Liberal Christian and ... Kindred Organisations.

8.

Die radikalste Ausprägung der täuferischen Ideen der Reformationszeit in ihrem weitesten Ausmaße sind die Quäker. Sie tauchen gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts auf, begründet von George For, in dessen selltsamer Persönlichkeit sich englische Demostratie mit urchristlicher Mystit in höchst eigenartiger Weise mischt. Die Quäker sind die erklärten Gegner aller Kirchenorganisation, die den Radikalen unter ihnen überslüssig und gefährlich, den Gemäßigten überslüssig und belanglos zu sein scheint. Sie sind Gegner der Anglistaner sowohl wie der Presbyterianer, aber zunächst auch der Indepensamen

denten, weil diese doch noch das Gemeindeprinzip kannten, mit der driftlichen Gleichheit aller Menschen nicht Ernst machten und fichweniastens im 17. Jahrhundert — noch in protestantischer Weise an Die Bibel banden. Sie bilden keine eigentliche Gemeinde, fie find eine "Gefellschaft von Freunden", die sich zu gemeinsamer Erbauung vereinigt. Ihr Gottesdienst hat keinerlei feste Form. Sie kommen zusammen und harren in heiligem Schweigen, ob der Beift sich regt. Allmählich beginnen sie nacheinander, Mann oder Frau, zu sprechen (seltener auch zu singen), was der Geist ihnen eingibt. Sie haben fein Glaubensbekenntnis, die Bibel ift ihnen wohl ein ehrwürdiges, aber fein für Frommigkeit oder Gotteserkenntnis notwendiges Buch, das Sakrament ist ihnen etwas Unwesentliches. Sie warten nicht auf eine leibliche Wiederkunft Chrifti, der hiftorische Christus ist ihnen gleichgültig, aber der geistige Christus, den sie allein kennen, ist stets mitten unter ihnen. Bur Zeit ihrer Unfänge gaben fie ihre Abneigung gegen alles organifierte Rirchentum oft durch heftige Nuhestörungen kund und suchten durch berechnet altväterisch einfache Tracht und durch Ignorierung aller Standesunterschiede — sie zogen auch vor dem Könige nicht den Sut und redeten jedermann "du" an — im perfönlichen Betragen nach außen bin aufzufallen; sie lehnten den Eid, den kirchlichen Zehnten und den Rriegsdienst ab. Sie wurden daher von der Staatsgewalt unter der Restauration und noch weit ins 18. Jahrhundert hinein verfolgt. Seute find diese Außerlichkeiten so gut wie ganz zurückgetreten. Gie haben unter den üblichen Rämpfen und Spaltungen sich schließlich zu einer losen Gemeindebildung, hier und da fogar mit berufsmäßigen Seelforgern verstanden, baben ihren Frieden mit dem Staat gemacht, haben es ihren Mitgliedern erlaubt, ihre Trauungen in firchlicher Form bestätigen zu lassen, verlangen nicht mehr die Verweigerung jeder Urt von Widerstand gegen offenbares Unrecht; im Weltkriege (ebenso schon vorher im nordamerikanischen Unabhängigkeitskriege) haben manche von ihnen nach schweren Rämpfen im Seere gedient, wenn auch die offizielle Organisation auf strengster Einhaltung der Gebote der Bergpredigt bestand und der Einberufung Widerstand zu leisten befahl; nur mit der Verweigerung des Eides machen sie jest noch Ernft. und der Staat gestattet ihnen, den Eid durch eine Beteuerung zu erfegen.

Quäfer 57

Für die englische Rulturgeschichte bedeuten fie ungeheuer viel. 3war ift ihre Bahl gering; fie gablen nur (1928) 19044 Mitalieder. Sie haben jedoch bei allen chriftlichen Liebeswerken eine weit über die Geringfügigkeit ihrer Zahl bingusgehende Rolle gespielt. Da sie immer in der Minderheit und daher darauf angewiesen sind, andere zu gemeinsamer Arbeit anzuspornen, sind fie auch immer die Bertreter einer tiefinnerlichen fruchtbaren Duldfamkeit gewesen. Bu ihnen gehörte John Woolman († 1772), der schon von Wilberforce in Amerika und England gegen die Sklaverei eiferte. John Bellers († 1725), der Bater des chriftlichen Sozialismus, Elizabeth Fry († 1845), die Reformerin des enalischen Befängniswesens, und der Begründer der englischen Volksschule, Joseph Lancaster († 1838), ferner William Denn († 1718), der in Amerika den Staat vollkommenfter Tolerang, Pennsylvania, gegründet hat. Ein besonderer Enpus von Fortbildungsschulen für Erwachsene niederer Volkstreife mit ftarkem religiösem Ginschlag, Die Adult Schools, ift 1845 im Quaterfreise entstanden. Die Quater find dabei keineswegs weltabgewandte Dietisten gewesen, sondern haben schon von den ältesten Zeiten ber in Sandel und Industrie eine hervorragende Rolle gespielt; zu ihnen gehören Männer wie die Rakaofabrikanten Cadburn und Rowntree, die als Gründer moderner Vorstadtsiedelungen und als Besitzer der halbpazifistischen Daily News im beutigen Rulturleben Englands eine bervorragende Rolle fpiclen. Es fei ben Quatern befonders gedankt, daß fie mahrend des Weltkrieges mit dem Gebot "Liebet eure Feinde!" Ernft gemacht und für die deutschen Zivil- und Rriegsgefangenen in England in vorbildlicher Weise gesorgt, auch nach dem Rriege durch ihre großartigen Liebeswerke dem besiegten Feinde es nahegebracht baben, daß englisches Christentum eine Wirklichkeit ift.

Eine Sektenbildung auf Grund ähnlicher Anschauungen (kein Betenntnis, keine Liturgie, keine Kirchenversassung, strenge Askese), dazu aber auch mit stärkster Abscheidung von allen Ungläubigen hat sich im Alnschluß an den anglikanischen Geistlichen John Darby (1800 bis 1882) und andere 1827 zu Plymouth und Dublin gebildet (Darbysts, Plymouth Brethren) und sich bereits in eine erhebliche Jahl kleiner und kleinster Sekten weitergespalten. Während des Krieges haben sie zusammen mit den Quäkern das Hauptkontingent der Passive Resisters gestellt, die den Keeresdienst in jeder Form verweigerten.

Eine chiliastische Sekte, welche die Wiederkunft Christials unmittelbar bevorstehend vorhersagte, hat sich an den schottischen Geistlichen Edward Irving (1792—1834), den Freund Carlyles, 1831 angeschlossen. Sie nennt sich Catholic Apostolic Church, behauptet, in ihren Ümtern (Vischof, Presbyter, Diakonen, Apostolic dus Arzustände der Christenheit erneuert zu haben, und ist ausgesprochen positiv gläubig, ist aber seit dem Tode des letzen der "Apostel" (1901), der die Wiederkunft Christi noch erleben sollte, aus der Öffentlichkeit sehr start zurückgetreten. Eine kleine, im Industriebezirk hier und da noch vorkommende Sekte ähnlicher Art sind die Christadelphians, die von einem Geistlichen John Thomas († 1871) gegründet worden sind.

9.

Die große Figur der englischen Rirchengeschichte, die einzige, die sich an Wucht der Versönlichkeit und Weite der Wirksamkeit mit ben Reformatoren meffen kann, ift John Wesley (1703-1791). Er hat den Methodismus, die Rirche des englischen Rleinbürgertums, begründet zu einer Zeit, als die Rirche in engbergiger Wahrung ihrer Burde erstorben mar, die Diffenters im mühfamen Rampfe um ihre Existenz alle Frische und alles eigene Leben eingebüßt hatten und die englische Religiosität nicht mehr zu sein schien als ein mühsames Weiterleben in überlieferten driftlichen Formen. Wesley hat burch Gründung des Methodismus den Diffenters wieder ben Glauben an ihre eigenen Grundfäße erweckt und ber Staatsfirche einen für sie ungeheuer beilfamen Existenzkampf gegen den Methodismus aufgezwungen, der ihr die letten Gläubigen aus den unteren Ständen zu nehmen drobte. Er hat ferner für die kirchliche Organisation der Masse neue Wege gefunden und bewiesen, daß es auch in der modernen Gefellschaft möglich ift, ohne Silfe des Staates, ja gegen den Staat, ein ganzes Volk mit christlichem Geift zu erfüllen. Die Gründung ber methodistischen Rirchengemeinschaft ist das verhältnismäßig Unwichtigste in seiner Wirtsamkeit. Er ist vielmehr der große Organisator des Protestantismus überhaupt, der die evangelischen Rirchen ber Gegenwart davor bewahrt bat, entweder zu fraftlosen fleinen Gemeinschaftsgruppen berabzusinken oder in unfruchtbarem Geborfam gegen ben Staat zu verdorren.

Er machte mit dem Christentum Ernft. Schon als junger anglifanischer Beistlicher mit ausgeprägten hochfirchlichen Tendenzen gründet er in Orford 1729 ein "methodistisches" Ronventikel mit ausgesprochenen Formen religiöfer Betätigung (häufige Rommunion, bestimmte Gebetestunden, Fasten, Besuche bei Rranten und Gefangenen, Unterricht vernachlässigter Rinder). Er gerät unter den Einfluß der deutschen Serrnhuter, und vom Verkehr mit ihnen lernt er, ben Anfang eines entschiedenen chriftlichen Lebens von einer plötlichen Bekehrung zu erwarten, die gewöhnlich mit lauter, tranenreicher Berknirschung und ekstatischer Unast einsetzt und durch methodische Bußübungen, durch Erregung des Entfetens vor dem unmittelbar bevorstebenden Gerichtstage vorbereitet und gefördert werden fann. Er bringt das Evangelium zu allen, die die Rirche vernachlässigt hat: au den Ansiedlern in Georgia, zu den Wallisern, denen er in ihrer Muttersprache predigen läßt — er hat dadurch in Wales die keltische Sprache neu belebt und den Methodismus zur wallisischen National. religion gemacht -, zu den Rranten und Gefangenen, zum Proletariat der Großstädte, zur nicht minder entfirchlichten oder in bumpfem Aberglauben unter chriftlichem Firnis dabindämmernden Landbevölkerung. Er sprengt alle dogmatischen Geffeln und bietet allem geheiligten Bertommen Trot, predigt nicht nur in den Rirchen, fondern auf Rreuzwegen, im Gewühl der Großstadtpläte und auf Jahrmärkten im Lande. Dabei merkt er, daß für das Maffenproblem ber Neuzeit die alten Formen der firchlichen Sierarchie nicht mehr genügen und zieht daraus feine Folgerungen. Er fendet Laienprediger aus wie einst John Wycliffe, gliedert die Scharen der neugewonnenen Seelen in kleinste Gruppen, die sich zu gemeinsamer Erbauung regelmäßig um einen erfahrenen Laien in Bibelflaffen vereinigen, baut aus den erprobten Laienhelfern sich eine Organisation von Vorftebern und Altesten auf, die an der Missionsarbeit teilnimmt und durch intensive Bearbeitung der Rinder den kirchlichen Nachwuchs organisieren hilft. Dadurch wird er allmählich eine Figur der internationalen Rirchengeschichte, die fast an Luther und Ralvin heranreicht. Alle moderne innere Mission, alles Sonntagsschulwesen, alle Fürforge für Trinker und gefallene Mädchen, alle organisierte Betämpfung von Trunffucht, Bettel und Unsittlichkeit geht auf Wesley zurück. Methodiftisch ift alle Zusammenfassung ber chriftlichen Massen in besonders zu behandelnde und zu verforgende Gruppen, in Junglings-, Jungfrauen-, Hausvätervereine. Methodistisch ist alle Verwendung weltlicher Tätigkeiten zu kirchlichen Zwecken wie Vasare, Teeabende — die beharrliche Verwendung des ausländischen Getränks auch in Deutschland bei Veranstaltungen dieser Art zeigt noch heute den fremden Ursprung der Sitte. Vesonders auffällig ist Weslehs Wirkung auf das schottische Kirchentum, dessen moderne Organisation, die auch in den Großstädten noch imstande ist, die Einzelsels zu erfassen, durchaus die Züge Weslepscher Intensität trägt.

"Weslen ist aber auch eine Figur der politischen Geschichte. Unter ben Stammwätern der neuen englischen Demokratie ift er einer der allerbedeutentsten. Diese ist vom puritanischen Republikanismus der Erwählten Gottes ebenso verschieden wie von dem Sakobinertum ber unbedingten Vernunft. Sie trägt vielmehr, auch wo fie in völlig materialistischem Gewande auftritt, deutlich den Stempel der gewaltigen, aber unbestimmten Glückfeligkeitssehnsucht, den Stempel des Methodismus. Weslen hat weiter der späteren Demokratie gezeigt, wie man Maffen für ein großes Ziel zusammenballt. Methodistische Geiftliche haben in der Chartistenbewegung gearbeitet, manche Führer der beginnenden Arbeiterpartei waren methodistische Laienarbeiter. Die moderne demokratische Technik. welche Riesenparteien zusammenschweißt und als kolossale, aber leicht bewegliche Werkzeuge kleiner leitender Gruppen zu brauchen weiß, ift letten Endes in der methodistischen "Rlaffe" erlernt worden. Dort war die Organisation, die begeistert ertragene Distiplin anzutreffen. Der Appell an die Instinkte und die Aufregung der menschlichen Rampflust hat Wesley eingeführt. Die methodistische Rlaffe wird in der Politik zum örtlichen Parteiverein, der besoldete Wanderprediger zum angestellten Reiseredner, die methodistische Ronferenz zum Parteitag, der den Säuptern die Ziele vorschreiben foll, in normaler Zeit aber nur gutheißt, was die herrschende Gruppe unter sich vereinbart bat."6

Wesleys Organisation war an sich mit der Rirche wohl vereinbar, aber sie hat die Rirche gesprengt. Die ungewöhnlichen, lauten, oft ans Marktschreierische grenzenden Formen des großen Evangelisten erregten das Entseten der vornehmen Anglikaner; daß er seine Predigt nicht nur an Rirchenleute, sondern auch an alle Dissenters richtete, machte ihn dogmatisch verdächtig. Man schloß seine Anhänger vom Abendmahl aus und sperrte seinen Predigern die Kanzel. Aber sie

spendeten selbst das Abendmahl und ließen sich seit 1784 von Wesley selbst zu Priestern ordinieren, damit war der Bruch mit der Rirche vollzogen. Der Methodismus wurde künstlich zur Sekte gestempelt.

An und für sich ist er das genaue Gegenteil. Reine Kirchenform kann mehr Wert auf alles Organisatorische legen, keine kann stärker die Notwendigkeit betonen, alle Menschen zu Gliedern der Kirche Christi zu machen. Aber alle Engigkeit und Äußerlichkeit, die immer die Schattenseite des Kirchentums seinwird, ist dem Methodismus fremd. Auch der freisirchliche Geist der Independenten ist in ihm lebendig, der alle Formen an und für sich für unerheblich hält, ihren Wert nur nach der Förderung einschätt, die die Sache von ihnen erfährt. Der Methodismus ist eine Erweckungsbewegung, die an keine bestimmte christliche Ausprägung gebunden ist, sondern sowohl die Kirche wie die Sekten auß nachhaltigste beeinslußt hat.

Die von Westen geschaffene Organisation ift eine geniale Mischung aus independentischen, presbyterianischen und katholischen Bügen. Nirgends bat fich auf firchlichem Gebiet des Engländers große Runft ber Menschenbehandlung so glänzend entfaltet wie hier. Von den Independenten übernimmt Wesley die kleine Einzelgemeinde mit starter Laienarbeit, die allein intensives christliches Leben verbürgt. Sie genügt ihm noch nicht: Die kleinste Belle Des Methodismus ift vielmehr die class, in der 20-30 Menschen des gleichen Geschlechtes fich zu gemeinsamer religiöser Erbauung wöchentlich mindestens einmal unter der Leitung von Laienpredigern (local preachers) oder fonst religiös erfahrenen Menschen (leaders, exhorters) zusammenfinden. Jeder Methodist muß einer folchen Rlasse angehören; fie ist das Rückgrat der ganzen Organisation. Eine Reihe von Rlassen ist zu Societies zusammengesett, die ihrerseits zu Circuits zufammengetreten. Lettere find urfprünglich als größere Bezirke gedacht gewesen, aber bei immer fräftiger werdender Durchorganisation allmählich mit Gemeindebezirken identisch geworden. In den Vierteljahresversammlungen der Circuits haben die Laien, soweit sie an ber Leitung von Rlaffen beteiligt find, als Arbeiter in Chrifto Gis und Stimme. Aber die Spige der Circuits ift monarchisch; der Superintendent herrscht wie ein kleiner katholischer Bischof und ernennt die Geiftlichen sowohl wie die Beamten (stewards) und die Rlaffenleiter. Das Bange front die methodistische Ronfereng, der

presbyterianischen General Assembly nachgebildet, aber bezeichnend genug für Wesleys starken hierarchischen Willen, zunächst als reine Versammlung von Geistlichen gedacht. Für demokratische Wichtigtuerei gottbegeisterter Flickschuster war in Wesleys Rirchenstaat kein Plat.

Aber der ständige Rampf zwischen geistlicher Organisation und laienhaftem Freiheitsdrang, der die ganze englische Rirchengeschichte erfüllt, sette sofort nach Wesleys Tode auch im Methodismus ein. Die Bierarchen und die Demofraten haben mit ihrem Streit, der oft genug in unwürdiges persönliches Gezant ausartete, die methodistische Organisation dauernd erfüllt und öftere sogar gesprengt. Dogmatische Streitigkeiten liefen nebenber und wurden oft als anaenehme Ruliffe vor verfönliche Unverträglichteit geschoben. Weslen felbst war Urminianer und lehnte die kalvinistische Gnadenwahl energisch ab. Für ihn war die Seligkeit, die der Mensch durch die Bekehrung erlangt, etwas, das wohl noch einmal durch menschliche Schuld verlorengeben konnte. Aber das Sauptmissionsfeld der Methodisten war doch die niedere Bevölkerung, in der mehr oder minder ftrenge kalvinistische Anschauungen überwogen. Go ift es 1797 zur ersten Abspaltung, der Methodist New Connexion, gekommen, die das demokratische Organisationsprinzip der Independenten zu Ehren brachte: bei ihr wählen die Rlaffen fich felbit ihre Leiter, und auf ihrer Konferenz sind auch Laien vertreten. 1810 erfolgte eine zweite große Absonderung: die Primitive Methodists unter Sugh Bourne und William Clowes gründeten eine neue Konferenz mit starker Vertretung des Laienelements; fie haben namentlich in Mittelengland eine ftarke Unhängerschaft um sich gesammelt, während in Cornwall bei gleicher Gelegenheit William D'Bryan († 1868) die Unzufriedenen zu der kleinen Gemeinde der Bible Christians sammelte. Schlieflich hat auch der offizielle Methodismus dem Drängen der Demokraten nachgegeben und auf der Ronferenz eine Urt von Zweikammerspftem (Pastoral Session und Representative Session = Laientammer) eingeführt, bei der jedoch nach wie vor alle geiftlichen Fragen gang wesentlich von Geistlichen entschieden werden und die Laien nur in geschäftlichen und Finangfragen größeren Einfluß haben. Nachdem nunmehr das Saupthindernis der Eintracht aus dem Wege geräumt ist, scheint die Wiedervereinigung der getrennten Methodistenorganisationen unmittelbar bevorzustehen. Begenwärtig bestehen noch folgende Rirchenkörper (Zahlen von 1927):

1. Die Rirche Wesleys, Die Wesleyan Methodists, mit 1397290 Gläubigen (Vollmitglieder, Probationers, Conntagsschülern),

2. Die Primitive Methodists mit 614 856 Gläubigen,

3. Die United Methodist Church, entstanden 1907 burch Vereiniauna der New Connexion von 1797 mit allerhand unbedeutenden 3antprodukten der Zeit von 1815 bis 1849, darunter den B.ble Christians. Gie gablen 396 643 Gläubige.

4. die gang independentisch organisierten, Wesleys Stufenorganisation ablehnenden Independent Methodists (35 065) und die Wesleyan Reform Union von etwa gleicher Stärke (34263) und

aleichen Grundfäten.

Aus der methodistischen Bewegung, die in Wales die alte kymrische Landessprachenen belebte, ift noch hervorgegangen die rein wallisische Calvinistic Methodist (Presbyterian) Church of Wales mit 81 480 Anhängern, Die aber zu ben Presbyterianern überacaanaen ift.

Bang gewaltig ift die methodistische Saat in Amerika aufgegangen. Port reicht die Zahl ihrer Unhänger weit über die europäischen Biffern binaus, und die Organisation bat sich jenseits des Ozeans gang eigenartig weiterentwickelt. Die Methodiften auf der gangen

Welt werden auf 32 Millionen geschäßt.

### 10.

Die modernste Abzweigung des Methodismus ist die Seilsarmee, die geniale Schöpfung des Methodiftenpredigers William Booth (1829-1912). Wie einst Weslen zu den Niedrigften der Niedrigen ging und in ihrer Sprache zu reden versuchte, wie er ein Meister der Organisation war, um die Neugewonnenen nun auch bei ber Fahne zu halten, so bat Booth hundertundfünfzig Jahre später Die alte Aufgabe in neuen Formen zu lösen versucht. Das Elend, das ihm entgegentrat, war noch viel schauerlicher als das, wogegen Wesley fampfte: Die Elums hatten jest nicht mehr Sunderte, fondern Behntaufende zu Bewohnern, und die Menschen darin maren noch viel tiefer gesunken, waren erblich wohl schon stärker belastet und durch Großstadtausschweifungen noch weiter verkommen als ihre Vor-

aanger zu Weslens Zeit. Die Mittel, mit denen Booth versuchen mußte, an diese Rreife beranzukommen, mußten daber noch viel gröber, marktschreierischer, nervenaufpeitschender sein als die Mittel Weslens. Robe Maffensuggestion, schlimmste Ungsteffette, gröbste Theatermache, religiöfer Sypnotismus durch Cang, Echreien, barbarische Musik in der Art religiöser Orgien, wie sie bei Naturvölkern üblich sind, werden virtuos von ihm gehandhabt. Neubelebt hat er ferner die altbekannten Mittel jeder Volksmiffion, Vorstellungen und Instinkte, die sie nicht brechen kann, wenigstens religiös umzubiegen: Gaffenhauermelodien erhalten chriftliche Texte; Die einzelnen "Rorps" wetteifern in allen Formen moderner Sport- und Wettleidenschaft. wer in einem bestimmten Zeitraum Die größte Zahl neugefangener Seelen auf der Bugbank abliefert. Vor allem aber benutt Vooth in genialer Weise das Bedürfnis des Naturmenschen nach eigenem Wirken in einer großen Maffe zur Schaffung einer kirchlichen "Armee"; ihr Riefenerfolg zeigt, daß der zugrunde liegende Gebanke doch mehr ift als eine Spielerei: Diefelben Inftinkte weiß Bootb in den Degenerierten der Großstadtflums zu erwecken, die einst die Rreugfahrer beseelt und noch bei der Gründung des Jesuitenordens ihre Macht gezeigt hatten. Und mit Silfe feiner Urmee, Die er - wie ber Jesuitengeneral - mit der autokratischen Gewalt eines Religionsstifters beherrschte, hat er ein gewaltiges Bebäude sozialer Fürforge aufgerichtet. Es reicht von Afplen für Obdachlose und Maadalenenheimen in der Großstadt über Seime für Jugendfürforge bis zu Ackerbaukolonien in Ranada und hat für jede Form des fozialen Elends - jugendliches Berbrechertum, Altoholismus, Unzucht, Wanderbettelei ufm. - ein besonderes Beilmittel gefunden. Daß ber feiner empfindende Mensch sich entsett von einer christlichen Dropaganda abwendet, die fogar Einladungen zu Animierkneipen und zweifehaften Balletts ins Chriftliche umzudeuten wußte, ift felbfwerftändlich; niemals sind aus der Anpassung des Christentums an das Bestehende, die mit der Erhebung der judischen Geftenlehre gur Weltreligion begann, erschreckendere lette Folgerungen zutage getreten. Was William Booth und seine Nachfolger den Parias des Lonboner Oftendes boten, ift schwerlich noch Christentum, bochstens eine namenlose Religion, die auf den Umwegen über Ungft, Schrecken und Maffensuggestionen der verschiedensten Urten eine Brücke zurück zum Chriftentum schlagen fann. Im Laufe der Zeit sind diese wilden Missionsmethoden aber mehr und mehr zurückgetreten. Die Seilsarmee ist im Begriff, sich zu einer Sekte der kleinen Leute mit überaus stark betonter christlicher Liebestätigkeit zu entwickeln. Daß der Seilsarmeegeneral aber mit solchen Mitteln Erfolg hatte, das zeigt in überraschender Weise, wieviel wüstes Urmenschentum mit rohesten urmenschlichen Instinkten troß aller Vildung und alles Rultursirnis in England noch zu sinden ist.

### Viertes Kapitel

# Gegenwartsprobleme der englischen Kirche

1.

ie vorstehende Übersicht hat ein buntes Vild von den Organisationsformen des religiösen Lebens in England entworfen. Es sind nahezu alle möglichen Schattierungen vertreten. Auf dem äußersten rechten Flügel stehen Katholizismus und sein anglikanischer Zwillingsbruder, die hochtirchliche Partei — auf der äußersten Linten das mystische, kaum noch organisierte, völlig undogmatische Quäkertum, dazwischen Schattierungen verschiedener Art mit straffer und loser Organisation (Anglikanismus, Presbyterianismus, Independentismus, Vaptismus, Methodismus). Gleich bunt ist der Inhalt: scharfe Betonung der kalvinistischen Vorherbestimmung bei vielen Presbyterianern und völlige Gleichgültigkeit gegen das Oogma bei den Quäkern; in der christologischen Frage ganz überwiegend starre Rechtgläubigkeit in allen Organisationen, aber auch völlige Ablehnung der Gottessohnschaft Christi bei den Unitariern.

Die Vielgestaltigkeit dieser Organisationsformen wird bei den Engländern gewöhnlich nur im Tone tiefsten Bedauerns zugegeben. Gewiß hat sie schwere, manchmal grotest anmutende Mängel im Gesolge. Es ist eine ungeheuerliche Kraftverschwendung, wenn jedes Dörslein in Schottland mindestens seine zwei nationalschottischen Rirchen, oft noch eine kongregationalistische, methodistische oder vielleicht baptistische Kapelle hat, wo doch höchstens für einen Geistlichen ein genügender Wirkungskreis vorhanden ist. Es ist eine ungeheuerliche Kraftverschwendung, wenn jede Arbeit, sei es nun die Rettung von Trunkenbolden oder die Heidenmission, von einem halben Dußend Stellen gleichzeitig getan werden muß. Wo die Zahl der Arbeiter für jeden Zweck immer gleich versechsfacht werden muß, geht es nicht ab ohne eine erhebliche Senkung des Niveaus, wie es sich z. B. bei den Prosessuren an den theologischen Ausbildungsanstalten (die nahezu jede Sekte natürlich für sich besonders hat oder

wenigstens zu haben versucht) deutlich zeigt. Schlimm ist es auch, daß kirchliche Organisationen, deren Dogma genau das gleiche ist, in deren Organisationsformen höchstens der thevlogische Fachmann Unterschiede herausspüren kann, sich nicht kennen, daß ihre Anhänger sich oft in der törichtesten Weise verkehern und besehden. — Sehr peinlich wirkt oft auch der finanzielle Einschlag des Wettbewerbes der einzelnen Schten. Ein am Orte neu hinzuziehender reicher Mann, dessen kirchliche Haltung bisher vielleicht unsicher war, ist in oft unangenehmster Art der Gegenstand der verschiedenartigsten Hosffnungen; können doch seine Kirchensteuern von entscheidender Bedeutung für die ganze Eristenz einer Gemeinde sein.

Aber — und das wird in England meist beharrlich übersehen ber scharfe Wettbewerb der kirchlichen Organisationen führt auch zu einem Reichtum des religiösen Lebens, wie er anderswo unerhört ist. Reine Rirche, auch die Staatstirche nicht, kann auf ihren Lorbeeren ausruben. Gie muß versuchen, schon die Seelen der Rinder nachhaltig zu beeinfluffen. Sie muß jedem einzelnen in allen Rrifen feines Daseins etwas bieten, sie muß Stellung nehmen zur Frage des Allkohols, der Wohnungenot, zur Länge der Alrbeitszeit, zum Streik, gur Frage ber Rinderergiehung. Der Geiftliche muß versuchen, durch Sausbesuche dem einzelnen näher zu kommen; fleine Gemeinden und eine straffe Organisation, die den einzelnen nicht nur zum empfangenden Objekt, sondern auch in gewissen Grenzen zum mitarbeitenden Subjekt der Seelforge machen, find die Folge. Das alles gilt natürlich in erster Linie von den Sekten, die keinerlei altes Rirchenvermögen befigen, gang auf freiwillige Gaben angewiesen find, bis zu einem starten Grade jedoch auch von der Church of England. Auch in ihr ift — seit Wesley auch sie in den Wettbewerb zwang der einzelne Gläubige ein Mensch, der Wert hat, der zur Mitarbeit berangezogen werden tann und muß.

Und jeder einzelne kann eine religiöse Organisation finden, die ihm zusagt. Die Zähigkeit, mit der die Staatskirche ihren Unspruch darauf aufrechterhält, die alleinige Kirche Englands zu sein, hat die eine gute Seite, daß man aus ihr nicht mit einem feierlichen Staatsakt austritt, wenn man sich beispielsweise den Methodisten oder Rongregationalisten anschließt. Man hört auf, die staatskirchlichen Steuern zu zahlen — sie sind gesetzlich nicht eintreibbar — und zahlt Beiträge bei der Sekte, die einem besser gefällt. Das ist möglich ohne einen

Übertritt, ohne eine veinliche Szene vor Richtern oder Geiftlichen. Gewiß ist jeder durch Sertunft und Erziehung Glied eines bestimmten Rreises, und ohne eine Lockerung bestehender fester Bande geht auch in England ein folcher Schritt nicht vor fich, aber er ist unendlich viel leichter als der entsprechende Schritt in Deutschland. Da jeder sich also den religiösen Rreis selbst suchen kann, der ihm nach Dogma, Organisationsform und sonstigem kirchlichen Charakter — auch gefellschaftlichem Zuschnitt! - am meisten zusagt, ist die Zahl der Unkirchlichen, Lauen und Widerspenstigen unendlich viel geringer als in Deutschland, wo jemand in eine Rirche bineingeboren ift, die er nicht ohne einen schweren Bruch mit vielen, die ihm nahestehen. verlassen kann, und bei ber es oft in hohem Grade von Zufälligkeiten abhängig ist, ob er für sein inneres Gelbst finden kann, was er sucht. Sätte England nur eine Staatstirche wie Deutschland, fo ware die bedrohliche Entkirchlichung der Massen in England in derfelben, vielleicht in noch höherem Maße eingetreten wie bei uns. Auch in England fühlt der Arbeiter, daß die Rirche fich als Stüte der Rlaffenherrschaft von den Reichen und Mächtigen migbrauchen läßt, und sein Mißtrauen ist gegenüber der Church of England in noch viel höberem Maße berechtigt, als gegenüber der preußischen Landeskirche. Die Rirche hat den Arbeiter in sehr wesentlichem Maße verloren, aber die Seften haben ihn zunächst ein Jahrhundert lang für das Chriftentum gerettet. Und der Wettkampf mit den Sekten hat der Kirche schließlich auch Mittel und Wege gezeigt, unter den Arbeitern wieder Neuland zu bebauen, nach dem man in Deutschland — wenigstens auf evangelischem Voden — bisher vergebens sucht.

2.

Ist eine Wiedervereinigung von Kirche und Dissent möglich?

Wer nur die Unterschiede sieht und den unerfreulichen Tageskampf, der wird jede derartige Frage für völlig undiskutierbar halten. Der gesamte rechte Flügel des Anglikanismus — und er gibt im englischen religiösen Leben den Ton an — hält fest an der Notwendigkeit eines Priestertums, das in ununterbrochener Folge auf Christus zurückgeht. Nur wo ein solches Priestertum besteht, gibt es eine Rirche. Wie kann es bei solchen Anschauungen eine Gemeinsamkeit geben zwischen den hohen Prälaten der Rechten und den Laienpredigern der Methodisten, die im Nebenamt vielleicht Geringe verkaufen; wie ist es denkbar, daß in einer Kirche mit solchen Unschauungen für die ungeregelte Gottesanbetung der Quäker ein Plats sich sindet?

Alber solange der Geist Christi in seinen Gliedern waltet, muß das unmöglich Erscheinende immer wieder versucht werden, und es ist vielleicht nicht völlig aussichtslos, auf solches Ziel hinzuarbeiten. Zwischen den Extremen von rechts und links, die schwer zu vereinigen sind, besinden sich schließlich auch Kreise, die sich eng berühren, die in gemeinsamer politischer und sozialer Arbeit sich alle Tage treffen und als Bundesgenossen schen gelernt haben. Und gerade bei einem politisch so begabten Volke, wie die Engländer es sind, erhebt sich aus der Tagespolitik immer wieder die Frage: hat die Kirche, hat das organisierte Christentum nicht auch eine Aufgabe bei der Lösung der politischen Probleme der Gegenwart? Wo solche Fragen aber ernstlich auftauchen, da ist es auch klar, daß sie von keiner einzelnen Kirchengemeinschaft gelöst werden können, sondern nur durch einen Zusammenschluß aller Kirchen.

Alle Rirchen ohne Ausnahme fühlen auf das schmerzlichste, daß sie im Rückzuge begriffen sind, daß sich das moderne Geschlecht von ihnen abwendet. Das war schon deutlich zu spüren etwa seit der Jahrhundertwende, seit dem Rriege haben Albfall und Gleichzgültigkeit ein erschreckendes Maß erreicht. Die althergebrachte Sonntagsheiligung ist verschwunden, für weltliche Vergnügungen aller Art ist in der Großstadt jest der Sonntag der bequemste Tag. Der sonntägliche Rirchgang hat aufgehört, allgemeine Volksfitte zu sein. Die öffentliche Moral hat im Rriege und nachher empfindlich gelitten. Der Nachwuchs für den geistlichen Beruf ist erschreckend gering geworden. Gleichgültigkeit oder sogar offene Rirchenseindlichkeit herrscht unter den Alrbeitern wie den Gebildeten, sie zeigt sich in London ganz unverhüllt, dringt aber auch in die Provinz, ja sogar in das altsirchlichzehrbare Schottland.

Und doch ist die Lage nicht hoffnungslos. Alles moderne Roketztieren mit öftlicher Weisheit, mit Spiritismus und Magie ist im Grunde aus der Bahn geworfener religiöser Drang. Die starken Rechteströmungen in der anglikanischen Kirche, die wachsende Bedeutung des Katholizismus, das religiöse Sinnen mancher

Jugendkreise zeigen, daß es nicht an Religiosität sehlt, sondern daß die Kirchen auf die religiösen Fragen der Gegenwart keine Antwort wissen. Genügt ihre Botschaft heute noch im Zeitalter des Klassenkamps, des Ansturms der unterdrückten Klassen gegen die kapitalistische Weltordnung, haben die Kirchen gar nichts zu sagen in der Frage von Imperialismus und Pazisismus? Müssen sie immer nur die Süter des Alten sein, ist es nicht ihre Aufgabe, dem unklaren Neuen zur Form, zum Leben zu verhelsen?

Noch ift, namentlich in der Broad Church-Partei, der Geist ber Christlichsozialen nicht ausgestorben, der in Charles Ringsley feine mächtigste Verkörperung fand. Je mehr ber Arbeiter fich von ber Rirche abwendet, desto machtvoller drängt die Frage sich auf, ob daran nicht auch die Rirche Schuld hat. Sat fie wirklich gar nichts mit der Gefellschaftsordnung zu tun? Sie wird sicherlich nicht irgendeine bestimmte Gesellschaftsordnung, sei es die tapitalistische, sei es Die sozialistische, grundsäglich betämpfen oder grundsäglich stügen wollen; aber tann sie, muß sie nicht vielleicht verlangen, daß jede Gesellschaftsordnung, wenn die Rirche sich mit ihr abfinden soll, gewisse christliche Mindestforderungen erfüllt? Muß sie nicht gewisse Formen des Geldverdienens oder der Menschenbehandlung achten, ein gewisses Mindestmaß an freier Zeit, an Erholungs- und Entwicklungemöglichkeit für jede menschliche Seele verlangen? Rann die Rirche, muß sie nicht vielleicht auch für die Gegenwart zu einem firchlich-fozialen oder chriftlich-fozialen Programm tommen, das vielleicht jede scharfe parteimäßige Formulierung vermeidet, aber vielleicht jede Form wirtschaftlicher Gewaltpolitik, den Streik, die Aussperrung, rucksichtslos verurteilt und für jede Art der Arbeit einen die Eriftenz sichernden gesetlichen Mindestlohn verlangt?

Und weiter: Muß die Rirche sich als getreue Dienerin des Staates betrachten und jede Form internationaler Gewaltpolitik billigen oder zum mindesten zu ihr schweigen? Sat sie nicht die Aufgabe, als internationale geistige Macht die öffentliche Meinung aller Völker dahin zu beeinflussen, daß sie dem rücksichtslosen Nationalismus staatlicher Gewalten ein geistiges Gegengewicht bietet? Ift es nicht möglich, gegen die Unterdrückung einer kleinen Nation durch eine größere, gegen die offene Verletzung eines seierlichen Vertrages eine Gegenbewegung der Geister zu organisieren, die mit Silfe von Presse und Parlament auch dem Starken in seinem eigenen Lande einen Semm-

schuh anlegt? Sat nicht die Rirche die Pflicht, gewisse ausbeuterische Rolonisationsmethoden und vor allem den Rrieg in jeder Form als unsittlich und unchristlich zu brandmarken und vielleicht fogar im Notfalle zur Behorsamsverweigerung gegen den Staat aufzufordern? Ift nicht die heutige Zeit, wo wirtschaftliche Interessen in brutaler Nacktbeit die Welt zu regieren scheinen, gerade dazu angetan, den Widerstand bes Beiftigen gegen bas Materielle, bes Ewigen gegen bas Bergang. liche, des Chriftentums gegen den internationalen Cafaropapismusdes Rapitals zu fördern oder vielleicht fogar felbst zu organisieren? Besteht nicht die einzige Widerstandsmöglichkeit für die höheren Werte barin, daß die Rirchen die mittelalterlichen kluniagenfisch-gregorianischen Ideen vom Primat des Beiftigen in der Welt mit schroffer Forderung, wenn auch in geänderten Formen fich wieder zu eigen machen? Und find nicht bei einem folchen Rampfe der chriftlichen Idee um ihre Eriftenz all die Dinge, die chriftliche Rirchen voneinander scheiden, erbärmliche Nichtigkeiten, nicht nur die Unterschiede zwischen Wesleyanischen und primitiven Methodisten, sondern sogar die Unterschiede zwischen römischen Ratholiken und protestantischen Independenten?

Solche Gedankengänge find in den geistig leitenden Schichten aller englischen Christen schr stark verbreitet; sie sind die ideologische Parallele zum rein politischen Imperialismus, wie er alle führenden englischen Röpfe beherrscht.

1920 hat die fechste Lambeth-Ronferenz ihren berühmten Bericht über Christentum und die Drobleme des industriellen Lebens veröffentlicht, und 1924 ist es in Virmingham zu der Conference on Christian Politics, Economics and Citizenship (furz Copec genannt) gekommen, die von Abgeordneten der Staatskirche und der Freifirchen beschickt wurde. (Inoffiziell waren auch Ratholiken zahlreich vertreten.) Vom chriftlichen Standpunkte aus wurden vorsichtig und entschieden zugleich beurteilt Chescheidung, Prostitution, Glücksspiel, Alkohol, Rino, Todesstrafe, Lohnpolitik, Verstaatlichung der Banken, Nationalismus, Rrieg. Die Ronferenz lehnt die kapitaliftische Wirtschaftsordnung als unchristlich ab und fordert Zusammenarbeit statt Rampf, mäßige Verstaatlichungen, ausreichende Löhne, Beseitigung der ftarken Ungleichheit in der Besitzverteilung allerdings unter Unerkennung der Rlassenunterschiede, ein geradezu revolutionäres Programm für alle, die bewußt oder unbewußt in der Rirche die Süterin der bestehenden Staatsordnung seben gewohnt sind. In politischer Beziehung tritt die Ronferenz ein für eine auf gründlicher politischer Erziehung beruhende Demokratie als höchste Staatsform und entwickelt im Unschluß daran ein Programm für die internationalen Beziehungen der Bölker: das Recht jeder Nation auf ein eigenes, unabhängiges Staatswesen wird anerkannt, neben den nationalen Rechten jeder Nation wird aber auch nachdrücklich an die Pflichten gegenüber einer höheren internationalen Gemeinschaft erinnert, jede ausbeuterische und europäisierende Rolonialpolitik verworsen, der Bölkerbund freudig begrüßt, der Rrieg zwar nicht ausnahmslos verurteilt, aber allen Organisationen, die für seine Berhinderung eintreten, Unterstützung versprochen. Ein solches politisches Kirchenprogramm, hinter dem nicht einzelne Ibealisten stehen, sondern einslußreiche Bertreter des gesamten kirchlichen Lebens von England, ist ein bedeutsames Zeichen der Zeit.

In diesem Geiste versuchen auch Rirchenmänner aus allen Lagern allmählich zu einem engeren Zusammenschluß der verschiedenen firchlichen Organisationen zu kommen. So unmöglich es auch erscheint, die Unterschiede zwischen Rirchen und Gekten mit einem Male aus der Welt zu räumen, seit etwa 1900 bemühen sich auf beiden Seiten hervorragende Männer darum, wenigstens die firchliche Atmosphäre zu entgiften. Alls Ideal schwebt vor eine Organifation der anglikanischen Rirche, welche die heutige Staatskirche und die Sekten umfaßt, bei der die Staatskirche mit ihrer ftraffen Organisation den Rern bildet, um den eine Reihe von lose zusam= menhängenden Freikirchen sich herumlagern. Noch ift es völlig unmöglich, von diesen Gedanken zu praktischen Formulierungen vorzuschreiten. Aber Rirchenmänner der Linken und Freikirchler der Rechten senden einander von tirchlichen Tagungen respettvolle Gruße, und immer häufiger werden masvolle nonkonformistische Beiftliche aufgefordert, auf anglikanischen Ranzeln zu predigen und an Festgottesdiensten mit anglikanischen Prälaten in Rathedralen der Rirche mitzuwirken. Das geht vorläufig noch nicht ab ohne laute Proteste der Ultras auf beiden Seiten, hinter denen vorläufig noch weite und einflußreiche Rreise steben. Aber die Versuche, in echt englischer Weise die trennenden Unterschiede ruhig bestehen zu lassen, allmählich aber doch zu praktischer gemeinsamer Alrbeit zu gelangen, werden unentwegt fortge fest und, wie es scheint, nicht ganz ohne Erfolg. Auch die gesellschaftliche Rluft, die Nonkonformisten und Rirche trennt,

verschwindet langsam; im November 1918 hat sogar der König, das offizielle Haupt der anglikanischen Kirche, an einem Dankgottes= diensk der Londoner Dissenters teilgenommen.

Inzwischen ist der rechte Flügel der Rirche eifrig tätig, um über die Rreise des Unglikanertums binaus auf der ganzen Welt eine zunächst anglikanische, dann eine protestantische und zulett eine ötumenisch-chriftliche Einheit näherzubringen. Die Lambethtonferenzen bedeuten feit 1867 eine immer ftarter hervortretende Einiaung des Anglitanismus auf der ganzen Welt. Gine "evangelische Alliang"-Bewegung - Damals allerdings mit ftark antikatholischer Tendeng - ift 1845/46 aus den schottischen Rreisen, die Thomas Chalmers nabe ftanden, bervorgegangen; fie ift völlig verebbt, obgleich fich Friedrich Wilhelm IV. von Dreugen mit unklarer Schwärmerei für fie einsetzte. Einen neuen Martstein für die internationalen Beftrebungen des Anglikanismus bedeutet die Saager Friedenskonferenz von 1907. Damals stellten fich englische Friedensfreunde wie Allan Baker und B. E. Stead, der Berausgeber der Review of Reviews, an die Spige einer pazifistischen Bewegung auf chriftlicher Grundlage. Aus ihr find erwachsen die Friedensbesuche deutscher und englischer Beiftlicher (1908/09), und gerade in den Tagen, wo der Weltfrieg ausbrach, ist aus diesen Rreisen eine World Alliance for promoting international Friendship throughout the Churches entstanden. Auf der Beatenberger Tagung vom Sommer 1920 ift dann der Erzbischof von Canterburn an die Spike des Bundes getreten, der somit ein überaus beachtenswertes Gegenftück zu den von standinavischer und ameritanischer Seite betriebenen pazifistisch-internationalen Beftrebungen auf dem Gebiete des Protestantismus geworden ift.

Alber auch das ganz unmöglich Erscheinende, die Wiedervereinigung des Protestantismus mit dem römischen und griechischen Ratholizismus wird unter der pazisisstischen eugregorianischen Flagge jest unternommen. Auch hier handelt es sich natürlich mehr um langsame Versuche, eine für ein Zusammenarbeiten günstige Stimmung zu schaffen, als um das Don-Quichote-Abenteuer, vatikanische Politik zur Anertennung gleichberechtigter Rirchen zu bewegen. Aber seit den Tagen der Oxforder Vewegung sind die Versuche nie ganz abgestorben, mit Rom zu einer praktischen, wenn auch nicht theoretischen Interessengemeinschaft zu gelangen, und das heimliche englisch-vatitanische Einverständnis mit Vezug auf Irland (s. S. 31 ff.) hat dazu

stark mitgeholfen. Ein Bund von Freikatholiken (Free Catholics) ift in neucster Zeit auf den Plan getreten, der alle vereinigen will, Die. welcher tatsächlichen Religion sie auch angehören mögen, an die Notwendigkeit einer sichtbaren Rirche mit fakramentalem Charakter glauben, die ohne dogmatische Enge ein foziales Programm für die Neuordnung der Menschheit aufstellen foll. Diese Gesellschaft mit ihrem katholischen Namen hat nicht nur unter Anglikanern, sondern auch unter den Nonkonformisten namhafte Anbänger. Gleichzeitig hat die analikanische Rechte von 1921 bis 1925 zu Mecheln mit Rom verhandelt. Die Lambethkonferenz hat im Laufe der Zeit, als sich nähere Beziehungen zu Rom wegen der beharrlichen Weigerung des Vatikans nicht anbahnen ließen, wenigstens mit Altkatholiken und dem griechischen Ratholizismus enge Beziehungen angeknüpft. Altkatholisches Prieftertum wird in den anglikanischen Rirchen ohne weiteres anerkannt. 1888 wurden die deutschen Protestanten zur anglikanischen Rommunion zugelassen, und gleichzeitig wurden mit dem Lambeth Quadrilateral Die Grundfäße festgelegt, nach denen die Wiedervereinigung der anglikanischen mit der ausländischen Rirchenwelt möglich sein follte. 1908 wurde in Verbindung mit der Lambethkonferenz ein Pan-Anglican Congress abgehalten, zu dem, um das Echo ber Ronfereng zu verstärken, auch einfache Priester und Laien aus der gangen anglikanischen Welt Zutritt erhielten. Geit 1908 beschäftigt sich ein Eastern Churches Committee aufe intensivste mit allen griechisch-katholischen Angelegenheiten; u. a. hat es 1915 veranlaßt, daß alle vor dem deutschen Einmarsch geflüchteten ferbischen Theologiestudenten ihre Studien in England fortsetzen konnten. Im August 1920 hat dann die Lambethkonferenz ein großes Manifest an alle Rirchen der Welt erlassen, das für eine Wiedervereinigung eine gemeinsame Grundlage schaffen soll. Richt um ein Aufgeben von Freikirchen oder irgendwelcher kontinentaler Splitter im Anglikanertum foll es fich handeln, fondern um den Neubau einer Weltfirche, bei der die Church of England nur eine von verschiedenen gleichberechtigten Einzelkirchen sein würde. Alle Rirchen, die fich auf Bibel und Apostolitum (oder Nicaenum), auf Taufe und Abendmahl ftugen und ein autoritäres Prieftertum tennen, find zum Beitritt eingeladen - also der römische und der griechische Ratholizismus, der deutsche Protestantismus und der

größere Teil der englischen Sekten. Niemand wird an einen baldigen Erfolg dieses Schrittes glauben. Daß aber die Spike des englischen Rirchentums in einer vom Genießertaumel der Rriegsgewinner erfüllten Zeit eine solche Einladung zu erlassen wagte, bleibt ein Markstein in der Rulturgeschichte.

In Deutschland pfleat man diesen geistigen Imperialismus bes Anglikanertums hochmütig zu ignorieren oder mit geringschätigem Uchselzucken auf dem Ronto enalischer Seuchelei zu buchen. Man weist darauf bin, daß alle Freundschaftserweisungen englischer Geistlicher den Verleumdungsfeldzug nicht gehindert haben, der noch mehr als Blockade und Verfailler Frieden eine Schranke zwischen den Nationen aufgerichtet hat. Man glaubt den englischen Missionar zu kennen, der das Rreuz nur mit dem Union Jack umhüllt aufrichtet, und fieht in allem geiftlichen Bereinigungestreben nur einen Seelenfang in größtem Stile zu 3meden bes Rule Britannia. Das ift ungerecht und turglichtig zugleich. Gewiß ift unter ben Mitläufern ber Bewegung, und namentlich unter ihren Preftrabanten, mancher, dem Die Politik näher liegt als das Christentum. Und in den Freundschaftserklärungen und Beschwichtigungsworten findet sich - vor und nach dem Rriege — so manches, was eine naive Unkenntnis nichtbritischen Rühlens mit erbarmungswürdiger Deutlichkeit enthüllt. Und daß ein großer Erfolg biefes geiftigen Imperialismus auch für den politischen Imperialismus Englands ein überaus fester Ritt sein würde, ist ohne weiteres klar. Mit solchen Einwänden tut man aber keine gregorianische Ideenwelt ab. Man vergißt darüber, daß jede traftvolle, vom chriftlichen Leben erfüllte Rirche nach Weltgeltung ftreben muß, denn dazu ift fie da. Wenn der bemutsvoll an der Staatsfrippe ersterbende deutsche Protestantismus bazu unfähig war, fo ift dies kein Gegenbeweis. Daß die ganze Bewegung von innerstem chriftlichen Feuer genährt ift, daran ift kein Zweifel möglich, wenn auch noch so viele Politiker daran ihre Bettelsuppe kochen mögen. Die Vewegung sett ein mit der evangelischen Alliang von 1845/46, fie beginnt aufst neue mit der Lambethkonferenz von 1867, fie ift also tein fünstliches Produkt der Rriegestimmung, fondern ein langfam reifendes Erzeugnis des neuen Verantwortungsund Rraftgefühls ber anglikanischen Rirche. Sie ist die durchaus gefunde Parallelerscheinung zum Erstarten bes römischen Ratholizismus im 19. Jahrhundert, eine Bewegung, die schließlich auf die aroken Anstöße von Oxford (f. S. 24) zurückaeht. Daß der neue Imperialismus der Chamberlainperiode sich sofort auch in geistige Münze umfest, ift feine Seuchelei, sondern nur ein Zeichen dafür, daß politische, geistige und wirtschaftliche Rräfte im englischen Volksleben in gefunder Wechfelwirtung fteben. Db die Bewegung eine Butunft haben wird - das ist Glaubenssache. Wenn wirtlich auch heute noch, wie dies por zwei Menschenaltern der Fall war, die Weltgeschichte nur gelenkt wird von Begierden nach Futterplat und Futtermenge, dann wird die neue Bewegung kraftlos verpuffen, wie es feinerzeit der Evangelischen Allianz gegangen ift. Wenn aber Diejenigen recht baben, die da glauben, daß diese Zeit so ftark nach geistiger Führung verlangt, wie dies etwa zur Zeit Rousseaus und der Romantiker ber Fall war, der wird eine Bewegung, hinter der die Führer einer weltumspannenden Rirche stehen, recht hoch einschäten. Der wird dann aber auch wissen, daß Rirchen und Nationen, die bei einer großen Weltbewegung seitab stehen, sich selbst ausschalten. Wer aeistige Rräfte richtig zu werten weiß, wird sich nicht mit unfruchtbarer Regation bescheiden, sondern seine Aufgabe darin erblicken, eine aus geistigen Quellen genährte Strömung von trüben politischen Abwässern rein zu erhalten.

## Fünftes Rapitel

## Englische Frömmigkeit

1.

Qwei Typen moderner Frömmigkeit streiten sich in England um die Berrschaft, der katholisch-mustische und der kalvinistische. Den katholisch = mystisch en Typus finden wir am reinsten aus. geprägt in dem hochtirchlichen rechten Flügel der anglikanischen Rirche. Weihevolle, fünftlerisch durchgebildete Gottesdienste, Weltüberwindung in einem, allerdings nicht in gebotener Chelosigkeit lebenden, aber durch alle Mittel der Gesetgebung und firchlicher Ordnung erhöhten Priesterstand, dem auch gewisse Monches und Ronnenorden in freier moderner Umbildung angegliedert find, Erbauung, Stimmung, Erhebung zu visionärem Schauen find die Ideale. 3war werden fie auf englischem Boden felten so rein verwirtlicht wie auf romanischem, immerhin aber sind sie als richtunggebende Endziele überall zu finden. Allerdings ift es nur eine kleine Minderbeit, namentlich der höheren Stände der Nation, die diesen Idealen nachlebt; in der Dichtung der karolinischen Lyriker, bei Crashaw und Serbert, neuerdings bei Chriftina Roffetti, haben fie ihren reinften Ausdruck aefunden.

Der andere Typus, der kalviniftische, ist härter, männlicher, gröber. Er ist in den puritanischen Sekten zu Kause, ist mit ihnen jedoch, als nach der Restauration die Oberschicht der Sekten in großer Menge in die herrschende Gesellschaft eindrang, auch im linken Flügel der anglikanischen Rirche zur Serrschaft gelangt. Er ist die Religion eines kampsesfreudigen, derben Volkes, das sich alles ethische Geschehen als einen Ramps zwischen Christus und Satan vorstellt, in dem es die Welt dem Serrn des Simmels unterwersen möchte. Das Leben ist eine Pilgerreise mit dauerndem Ramps gegen sinstere Mächte, wie sie John Bunyan in einem Volksbuch dargestellt hat, das jeder Engländer halb auswendig kennt. Diese Religion bietet wenig schwärmerische Gefühle, wenig Ekstase, wenige Probleme;

das einzige, was den Menschen wirklich innerlich aufregt, ist die Frage: "Gehöre ich zu den Auserwählten, die die Welt für den Berrn erobern werden!" Das einzige, im Volksbewuftsein wirklich wurzelnde Dogma ist die Frage nach Gnadenwahl und Vorherbestimmung. Die man das Gottesreich auf Erden aufrichtet, ist für dies tampfesharte Geschlecht das große Problem: unendlich wichtig ist daber die Frage nach der chriftlichen Organisation, sehr viel wichtiger als das "Wie dünket euch um Chriftus?" und das Abendmahlsproblem. Um Spnodalverfassung und Staatspatronat ficht man Rämpfe aus und für sie geht man ins Elend, Transsubstantiation und Christologie überläft man den Gottesaclehrten. Sart und bäurisch rechtet man mit dem lieben Gott: man gibt ihm die Ehre, opfert Unendliches zur Erfüllung seiner Gebote, baut ein Reich chriftlicher Liebestätigkeit, wie es in protestantischen Landen sonst nirgends verwirklicht. ja kaum geahnt wird, aber man sieht auch grobmateriell in jedem blühenden Geschäft die Gegengabe Gottes, fest bäurisch-naiv unwillkürlich den Reichen und den Guten einander gleich, wozu die falvinistische Auffassung, daß weltlicher Segen ein Zeichen der Gnadenwahl ist, die begueme Sandhabe bietet. Es ist ein Christentum, das weit mehr im Alten als im Neuen Testament wurzelt, in dem judische Werkheiligkeit - zusammen mit dem naiv werkgerechten Materialismus des fächfischen Bauern - den eigentlichen Rern bildet. Und aus dem Alten Testament ift auch entlehnt der Gedanke, der aller englischen Frömmigkeit eignet und ihr einen für den Rontinentalen so abstoßend beuchlerischen Zug aufprägt, der Gedanke vom Engländertum als dem außerwählten Volk.

Von der unleidlichen Überhebung des Engländers gegenüber anderen Nationen haben schon einzelne Beobachter vor 1500 gesprochen. Wir kennen die periodischen scharfen Reaktionen Englands gegen allen fremden Einfluß (I, 54). Ein stolzer, mit hochmütiger Unwissenheit gepaarter Nationaldünkel wird eine Ureigentümlichkeit des Engländers gewesen sein; denn auch dem holsteinischen und niedersächsischen Bauern ist er von Sause aus eigen. Aber erst die Puritanerzeit schafft ihm eine ethische Grundlage, die Milton formuliert: die Engländer sind wie einst die Juden das auserwählte Volk Gottes. Durch die Druiden wurde England zur Rathedrale der Philosophie für das mittelalterliche Frankreich, der Engländer Ronstantin — er stammte aus oströmischem Geschlecht, war aber bei seiner Ausrufung

jum Raifer Vefehlshaber in Britannien! - taufte das römische Raiferreich, Willibrod und Winfrid brachten den Deutschen das Chriftentum, Altuin brachte den Rontinentalen die Rultur, Wycliffe Die Religion. 1 Gott hat sich, so meint Milton, von der Zeit seines Lebens, wieder einmal feinen Dienern enthüllt, und "wie es feine Gewohnheit ift, zuerst feinen Englandern". Für Cromwells Sofdichter Edmund Waller bat der Simmel diese Insel errichtet, um Gesetze zu geben, Europa im Gleichgewicht zu halten und Europas Böltern Chrfurcht einzuflößen, Gur ben Republitaner James Sarrington († 1677) ift es geradezu die Pflicht Englands, gegenüber Benedig, dem Staate der bloßen Selbsterhaltung, der Staat der Ausdehnung zu fein, die Segnungen seiner freien Berfaffung ber ganzen Welt zugute kommen zu lassen, wie es einst das Römerreich getan bat.2 Die englische Nationalhymne - Die plebeiisch-aggreffinste von allen, die je gedichtet worden find - läßt denn auch die Schutengel Britanniens fingen "Rule Britannia" . . "Dein foll fein ber unterworfene Ozean und jede Rüste, die er bespült!" Noch beute gibt es in England Leute, die die Engländer für die körperlichen Nachkommen bes verlorenen Volkes Ifrael (im Gegenfat zu Juda) halten. Von Juda stammen die Juden ab, die durch ihr Verhalten gegenüber Chriftus das Seil verwirkt haben. Runmehr find alle göttlichen Prophezeiungen und Verheißungen übergegangen auf die wahren Ifraeliten, d. h. die Engländer. 3 Der angeborene Nationalstolz der Briten ift auf diese Weise zur gemeingefährlichen Bedrohung aller anderen Völker geworden, jeder nationale Egoismus empfängt durch folche Gedanten eine religiöse Verklärung.

Und noch mehr: jede britische Untugend wird auf diese Weise mit dem Mantel christlicher Liebe zugedeckt. Der Puritaner weiß, daß ein Mensch zu den Auserwählten Gottes gehören kann, auch wenn er schwer sündigt. Es kann nicht ausbleiben, daß platter Materialismus und theologische Spissindigkeit diese tiessinnige Lehre umkehren: was die Heiligen Gottes tun, kann keine Sünde sein, wenn es auch noch so schligen Gottes tun, kann keine Sünde sein, wenn es auch noch so schlimm aussieht. Das heißt für die politische Ausfassung des englischen Spießbürgers ein englisch-puritanisches Unsehlbarkeitsdogma aufstellen, das indrünstigere Gläubige hat als das päpstliche. In der Erbauungsliteratur der Puritaner spielt eine große Rolle die Frage, wie der Mensch erkennen kann, ob die Gnade Gottes auf ihm ruht, ob er zu den Auserwählten gehört, die Gott tros aller

ihrer Günden zur ewigen Seligkeit vorherbestimmt bat. Ein ficheres Rennzeichen der Erwählung gibt es nicht, doch ist eine starke Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden, wenn der Segen Gottes auf dem irdischen Tun eines Menschen ruht - mit anderen Worten: wenn fein Geschäft vorwärts geht.4 Diese bedenkliche Auskunft wird in volkstümlicher Ethik vergröbert zur Gleichsetung von göttlichem Segen und irdischem Vorwärtskommen, zur Beiligung des smarten Geschäftsmannes. Natürlich hat niemand die Dinge in dieser grobmaterialistischen Weise formuliert, im Gegenteil haben alle wirklichen Lehrer des englischen Voltes, wie Carlyle, Dickens, Rustin, immer wieder dagegen mit leidenschaftlichem Borne angekämpft, aber gerade ihr lauter Eifer zeigt, wie tief die ethische Beiligung des bloßen Erfolges sich in die englische Seele hineingefressen hat - als Folge des Puritanismus. In Amerika, wo der Puritanismus sich schrankenlos entwickelt hat, wo die Semmungen fehlten, die in England eine aristokratische Staatsordnung mit ihrem alten Ritterideal jeder grobmaterialistischen Lebensauffassung entgegenstellte, ift die Beiligsprechung des erfolgreichen Dollgriägers geradezu zum Nationallaster geworden. In der inneren Politik des 18. Jahrhunderts herrscht ungeheuerlichste Bestechung, nachtester Egoismus der Mächtigen, aber eine wunderbare Parlamenterhetorit kleidet diesen Rampf in die Sülle eines Rreuzzuges. Auf die auswärtige Politik angewendet, führt dieser cant zu einer Bemäntelung des aggressiven Imperialismus auch ohne jedes kulturelle und religiöse Feigenblatt, die ber Rontinentale, der den naiv-materialiftischen Gedankengängen des Puritanismus fernsteht, sich nur als widerliche Seuchelei erklären kann. Rein Volk hat eine politische Literatur, die die Schäden des eigenen Imperialismus so schonungslos aufdeckte wie das englische. Die Unterdrückung der Iren, die Ausbeutung Indiens in den Anfängen der Ro-Ionisation, der Raub der dänischen Flotte (1807), die Ausrottung der auftralischen Eingeborenen, der Rrieg, den England gegen China führte, um ihm das in Indien hergestellte Opium weiter als Nationallaster aufzuhalfen, die treulose Politik Englands gegenüber Friedrich dem Großen ist in der englischen politischen Literatur mit schwerstem Geschütz bekämpft worden. Auch gegen den Burenkrieg und die Bernichtung Deutschlands sind Worte von schneidender Schärfe gefallen. Alber all diese aus ehrlichem Born kommenden Verurteilungen der eigenen Politik ändern nicht ein Jota an der alteingewurzelten Vorstellung, daß das englische Volk trot aller bösen Flecken auf seinem Ehrenschilde schließlich doch das von Gott auserwählte, von ihm zur Serrschaft bestimmte ist. Der einmal von ihm zur Seligkeit Erforene mag sich in schlimmste Sünde verstricken — an der Tatsache seiner Erwählung ändert dies nicht das mindeste. Auch der leidenschaftlichste Bekämpfer des Imperialismus pflegt — von unbedeutenden Ausnahmen abgesehen — nicht die Folgerung zu ziehen, daß Englands Serrschaft über Indien oder Irland aufhören müsse. Die einzige Art, wie England Buße tun kann, besteht in möglichst intensiver Fürsorge für die niedergezwungenen Völker.

Man foll englisches Mitleid mit dem geschlagenen Feind nicht als grobe Seuchelei abtun. Es ist schließlich etwas wert, daß England nie auf die Dauer eine bloße rohe Politik brutaler Unterdrückung treibt, daß es ernstlich bemüht ist, den Geschlagenen mit seinem Schickfal zu versöhnen. Man wird auch anerkennen, daß nicht nur Gründe des eigenen Vorteils dafür sprechen, sondern oft auch ehrliche Bewunderung und das Gesühl, daß etwas gutzumachen ist. Aber weiter reicht die ethische Wirkung nicht. Die Rriegslügen werden nach gewonnener Schlacht rasch abgerüstet, vielleicht treten später auch Sistoriker auf den Plan, die mit der Rücksichtslosigkeit des Gentleman die Dinge beim rechten Namen nennen, vielleicht wird das unterworsene Volk dereinst auch mit der Märtyrergloriole ausgestattet. Aber an den Tatsachen ändert das nichts, und das Siegervolk bleibt das auserwählte Volk des Serrn.

#### 2.

Der Puritanismus beherrscht die englische Seele, und zwar die Seele des ganzen englischen Volkes. Einst war er das Dogma einer Partei, die in der Mittel- und Unterschicht herrschte. Aber die Verfolgung der Puritaner durch die Restauration hat bedeutende Teile dieser unteren Schichten in die Church of England zurückgetrieben, und ihre puritanische Seele haben sie mitgenommen. Auch sprachliche Verschiebungen deuten darauf, daß um 1650—1700 ein starkes Serausdrängen der unteren Rlassen stattsindet. Die heutige Aussprache von mine, house, up, bird mit ihren neuen Vokalwerten, von write, gnat, knot mit ihren stummen Ansangskonsonanten sind Vulgarismen, die damals in die Sprache der Gebildeten eindringen.

Und das aanze 18. und 19. Jahrhundert ist der Prozest des Sinaufdrängens weitergegangen, hat der vornehme und reich gewordene Duritaner die Oberschicht weiter mit puritanischen Unschauungen durchsett. Er hat die Musik und das Theater, die einst auf bober Stufe standen, fast erdrückt. Das öffentliche Leben Englands hat er überwiegend puritanisch gestaltet. Die kecken Selden von Fielding und Smollett mit ihrer Eroberermoral und ihrer sittlichen Unbedenklichkeit, die treuen Abbilder des Ravalierstandpunktes des 17. Jahrhunderts, find nicht mehr die Selden des Romans, sondern die tugendsamen Selden von Dickens, die Geld verdienen muffen und über alle Fragen von Liebe und Che mit vollendeter Rorrektheit benten. Rur die unterste Volksschicht ist nicht puritanisch. Unten in der großen Masse, die der Puritanismus nie erreicht hat, tobt sich noch heute ungezügelt die Leidenschaft wilder Naturburschen aus, in Liebe, Sag, Alkohol und wüsten Rraftleistungen. Von der untersten Volksschicht aus, die unaufhaltsam nach oben drängt, wird der Puritanis. mus langfam abgetragen; seinen Söhepunkt scheint er überschritten zu haben, und die internationale Nachfriegspsychose scheint seinen Rückgang zu beschleunigen.

3.

Es ift schwer zu fagen, ob das Puritanertum für die englische Rultur mehr ein Segen gewesen ist oder ein Fluch. Es hat den Engländern eine religiöse Rraft gegeben, wie fie in dieser Intensität auf der Welt einzig dasteht. Denn sie ist in England nicht das Besitztum einzelner religiöser Naturen, sondern nabezu eines gangen Volkes. Wenn Zehntausende von Geistlichen um einer Gewissensfrage willen eine neue Kirche gründen, mit Weib und Kindern hinauswandern in eine ungewisse Zukunft, wie das zulett 1843 die schottischen Freikirchler unter Thomas Chalmers getan haben und viele Taufende von Beiftlichen und Laien vor ihm, wenn diese Flüchtlinge dann in zwei Generationen eine neue Rirche bauen, die der alten in jeder Beziehung gleichsteht, so beugt fich die Welt in ehrfürchtigem Staunen vor dieser Großtat des religiösen Idealismus, auch wenn sie den Gründen dieses Märtyrertums mit völliger Fassungslosigkeit gegenübersteht. Und wer Walter Scotts Heart of Midlothian kennt, für den bedeutet der Puritanismus den Abglanz aus einer höheren Welt. Er hat dem englischen Volke einen unverlierbaren religiösen Besit gegeben, einen

hohen Vegriff von Chrbarkeit und Anstand in allen Fragen von Mein und Dein, eine hochentwickelte geschlechtliche Moral und einen religiösen Mut, der sich allem Pharisäertum zum Troß immer wieder durchkämpst. England hat während des Weltkrieges nicht nur die Rulturschmach des Verleumdungsfeldzuges gesehen, sondern auch den Vekennermut des nicht ganz kleinen Säusleins von Passive Resisters, die allein in der ganzen westeuropäischen Welt den Mut hatten, den Kriegsdienst zu verweigern, und ihre Überzeugung durchsehten gegen Spott und Kohn, gegen Gefängnis und Verleumdung, gegen all die brutalen Martern, wie sie nur wild gewordene Angelsachsen zu ersinden wissen. Nicht ob die Kriegsverweigerer recht hatten oder unrecht, ist hier das Wesentliche, sondern daß sie es wagten, in angelsächsischer Umgebung anders zu sein als die übrigen.

Alber man kann den Puritanismus mit demselben Rechte auch die englische Rulturgeißel nennen. Er hat das Leben der Nation — überall da, wo nicht stärkere Kräfte gegen ihn aufgeboten werden konnten — gehült in eine unsagbare Nüchternheit und Freudlosigteit, die alles, auch das Fernstliegende, zunächst unter irgendeinem religiösen oder ethischen Gesichtswinkel betrachtet, für wissenschaftliche Probleme ebensowenig Verständnis hat wie für künstlerische Erhebung und stets in Gesahr ist, in einem nur oberstächlich ethisch verhüllten grauen Mammonsdienst zu ersticken. Und vielleicht das Schlimmste ist das ideale Gegenmittel, das der Puritaner gegen den Mammonismus stets bereit hält, das Ausgebot zur aggressiven Kulturmission an anderen Völkern, bei dem sich vollendete Verständnislosigkeit für jede andersartige Kultur paart mit einem brutalen Eroberungsinstinkt, dem der Puritanismus dann wieder den Stempel des "Gott will es" aufzudrücken sich beeilt.

Und zulest und vor allem: der Puritanismus hat den englischen Cant<sup>5</sup> geschaffen. Seine Burzeln liegen wahrscheinlich tiefer; denn die Seele des niedersächsischen Bauern zeigt verwandte Erscheinungen: der Dünkel des Bauern, seine Rechthaberei, seine Unwissenheit von der Außenwelt, seine Unfähigkeit, Dinge zu verstehen oder anzuerkennen, die seinem Selbstgefühl widersprechen, sind wahrscheinlich die lette Quelle dieser Art von Seuchelei. Aber überall sonst in der Welt liegen die religiösen Mächte im Rampf mit dieser Unwahrheit, der Puritanismus dagegen hat sie durch sein Dogma vom auserwählten

Volk geheiligt. Nicht alles ist englische Seuchelei, was der Rontinentale so nennt, es sind vielmehr gewaltige Abstriche zu machen. Die ethischen Motive, aus denen vornehme Englander den Sklavenhandel oder die Armenier- und Rongogreuel bekämpft haben, aus denen fie für Freihandel, Rirchenvereinigung und Völkerverbrüderung eintreten. find zweifellos echt, wenn sie auch oft verbunden sind mit naiv grotester Verständnislosiakeit für das Empfinden, Wollen und Leiden nichtenglischer Menschen. Aber es ist eine grobe Unehrlichkeit, wenn englische Staatsmänner niemals offen und ehrlich ihr pflichtmäßiges Sanbeln mit machtpolitischen Gründen rechtfertigen, sondern es mit den Motiven unpolitischer, human gesinnter Idealisten verhüllen. Oft ist "Seuchelei" nicht die zutreffende Übersetzung von Cant, sondern "pharifäische Denkfaulheit" entspricht den Tatsachen beffer. Cant in diesem Sinne rechtferrigte einst die vierzehnstündige Arbeit zehnjähriger, ohne Schule aufwachsender Rinder mit den moralischen Werten, die eine frühe Gewöhnung zur Arbeit mit sich bringt; auch heute noch ist es in englischer Publizistik, in englischen Wahlreden und Ministerreden durchaus üblich, schlimme Übelstände im eigenen Lager mit irgendwelchen ethischen Minimalwerten zu beschönigen, die das Mikroskop der Eigenliebe in einem gewaltigen Saufen von Übeln entdecken kann. Oft ist Cant moralische Feigheit, die es nicht wagt, ein Übel beim rechten Namen zu nennen, oft sträflich leichtfertige Unwissenheit, die sich keine Mühe gibt, unangenehme Behauptungen bes Gegners zu prüfen. In feiner Gefamtwirtung bat diefer Cant zu einer Abstumpfung des Wahrheitssinns geführt, der eine moralische Gefahr für die ganze Nation bildet.

Rein unbefangener Veurteiler wird zugeben können, daß der englische Anspruch, das wahrheitsliebendste Volk der Erde zu sein, gerechtfertigt ist. Schon die Grundlage des Wahrheitstriebes, der Respekt vor den Tatsachen, sehlt den Engländern. Der Engländer ist— unter der Maske des kühlen uninteressierten Veobachters— viel zu sehr leidenschaftlicher Willensmensch (vgl. I, 208), um irgend etwas ohne die Einmischung persönlicher Wünsche betrachten zu können. Deshalb deutet der englische Richter Vegriffe in ihr Gegenteil um (vgl. I, 382) oder spricht frei, indem er dem Wortlaut nach verurteilt (I, 386)— und die Nation zollt ihm dabei lauten Veisall—, weil er damit eine kühne ethische Tat vollbringt; daß er dabei Mittel verwendet, die etwas Vedenkliches haben, kommt keinem Engländer zum Vewußtsein.

Der leidenschaftliche Wille, etwas ihm ethisch aut Erscheinendes durch. aufeten, bringt ibn dazu, es nun auch mit fo schönen ethischen Phrasen und Formeln zu behängen, daß die bedenklich erscheinenden Seiten ber Sandlung verhüllt werden. Eine bloffe, objektive Darftellung von Tatsachen dünkt ihn pedantisch, ja sinnlos, oft brutal. Daber nimmt er keinen Anstand baran, wenn sinnlose alte Gesetze noch ruhig weiter bestehen. Sein Wille wurde gefrantt werden, wenn jemand versuchte, aus ihnen eine Feffel für die Gegenwart zu schmieden; aber sein Catsachensinn ift so wenig entwickelt, daß die bloße Fortdauer des Unsinnigen, Alten ihn nicht ftort. Das mag völlig unverfänglich, vielleicht sogar ber richtige Standpunkt sein — aber solch mangelhaftes Berständnis für den Wert der objektiven Tatsache ist nicht der Boden, auf dem Wahrheitsliebe gedeiht. Der grimmige - und völlig vergebliche - Rampf eines der feltenen englischen Satsachenmenschen wie Beremp Bentham gegen die vague generalities, von denen seine Landsleute fich nährten - Bacons Rampf gegen die Idole war etwas Ahnliches -, zeigt, wie gering der Ginn für die Satsache auf englischem Boden entwickelt ift. Geringer Tatsachensinn macht es verständlich, daß auch ethisch hochstehende Engländer der politischen Lüge, 3. B. im Wahltampf ober gar in einem Rriege, nur mit beluftigtem Lächeln zuschauen; ihr Wille ist zu leidenschaftlicher Abwehr oder zu leidenschaftlichem Rampfe angestachelt; er strebt nach gewissen leidenschaftlich ersehnten Gütern — daß sie durchgesett werden, ist viel wichtiger als irgendwelche Feststellung von Tatbeständen.

Wahrheit ihm Pflicht des ritterlichen Gentleman zu sein scheint. Seine Wahrheit ihm Pflicht des ritterlichen Gentleman zu sein scheint. Seine Wahrheitsliebe ruht nicht auf der Achtung vor der abstrakten Wahrheit, sondern vor dem konkreten Menschen. Er selbst verlangt die Wahrheit als sein Recht, er gewährt gleiches Recht auf Wahrheit jedem Menschen, der ihm als Rechtsgenosse, als Partner bei einem Sandelsgeschäft, als Teilhaber in irgendeiner gemeinsamen politischen Organisation, auch als geachteter Gegner—nicht als Gegner schlechthin — gegenübertritt. Seine Wahrheitsliebe entspringt nicht dem Tatsachensinn, sondern dem Rechtsgesühl des Kriegers, sie ist nicht auf dem Verstand, sondern dem Willen gegründet; sie hat alle die starken Seiten und alle die Engen, die wir als charakteristisch für englisches Rechtsgesühl kennengelernt haben (vgl. I, 377 f.). Und

auf diese eigenartige englische Alusprägung einer allgemein menschlichen Charakterseite hat dann der Puritanismus sein religiöses Siegel gedrückt; er hat einer Anlage, die wohl schon vor ihm bestand, endgültig das Seimatsrecht im englischen Serzen gegeben, er erklärt das seltsame Schauspiel, daß unbedingte Wahrhaftigkeit in Sandel und Wandel Sand in Sand gehen kann mit einem bloßen Wahrheitsschein in der Politik, namentlich der Alusenpolitik, der im innersten Wesen schlimmste Unwahrhaftigkeit ist.

4.

Trots allem Großen und Gewaltigen, was englische Religiosität geschaffen hat, ist sie nicht die höchste Stufe der Frömmigkeit, weil sie überwiegend Puritanismus ist. Wir haben bereits (II, 9) einen ihrer wesentlichen Unterschiede gegenüber deutscher Religiosität kennengelernt; englische Frömmigkeit ist überwiegend kultisch, deutsche überwiegend individuell. Der Puritanismus fügt einen weiteren Unterschied hinzu: englische Religiosität, soweit sie puritanisch ist, will die Welt heiligen — deutsche Frömmigkeit will die Welt überwinden.

Deutsche Frömmigkeit kennt nur eine Form des Religiösen, die Bereinigung der Seele mit Gott. Das ift Religion und das allein. Rirchengeben, die Behn Gebote beachten, Liebestätigkeit, Miffion ift es an fich noch nicht. Die Religion ift das Religiöfe, alles andere nur Mittel bazu. Gegen alle offizielle Frömmigkeit, gegen den Paftor als Stuße des Thrones, gegen die Werkgerechtigkeit des altlutherischen oder katholischen Bauern, gegen ben schwarzweißroten Feldgottesdienst bat fich in allen wirklich religiösen deutschen Naturen stets ein unausrottbares Mißtrauen geregt. Es ift das religiöse Ideal eines Luther und Schleiermacher, aller deutschen Muftit, alles Dietismus. Aller religiöse Fortschritt beruht auf ihm allein. Aber in der Wirklichkeit erleidet es oft jämmerlich Schiffbruch. Dies hohe Ideal ist vereinbar mit jeder Form absolutistischer Tyrannei, denn die Geele des Frommen fühlt sich vom Tprannen nicht getroffen. Es ist eine schwache Stüte im Rampfmit ben Versuchungen des Alltags. Daß der gewöhnliche, nicht nur religiöser Erbauung lebende Mensch einen Salt braucht an firchlicher Sitte, Gemeinschaftsleben und guten Gewohnheiten, dafür ist das deutsche Ideal unempfindlich. Jede neue Torheit auf religiösem, politischem oder fittlichem Gebiet. jede emporende Entartungeerscheinung wird zunächst ernst genommen, denn es könnte doch eine eigene Formulierung irgendwelcher religiöser oder ethischer Minimalwerte dahinter stecken. Das deutsche Ideal führt zur höchsten Religiosität der wenigen und treibt die Masse dem gröbsten Materialismus in die Arme. Deutsche Neigung zur Gründlichkeit sorgt schon dafür, daß die Verfallserscheinungen sich auß energischste austoben, deutsche Religiosität kreuzt ihnen gegenüber die Arme und wartet angstvoll auf den Tag, wo Gottes Arm den schmutzigen Fluten Halt bieten wird.

Englische Frömmigkeit kennt viele Formen des Religiösen. Auch ihr ift die Vereinigung der Geele mit Gott unbedingt das Sochfte. Und bei den großen religiösen Führern kann man wahrlich nicht von irgendeiner Verengung des religiösen Lebens fprechen. Im Gegenteil, englische Frömmigkeit ift zunächst weiter als deutsche. Sie schaut auch voll religiöser Erhebung die Offenbarung Gottes in der Geschichte des eigenen Volkes, die Entwicklung christlicher Rultur in Gegenden, in denen vor furzem noch Tyrannei und Bürgerkrieg berrschten, den Aufbau eines Volksganzen auf ethischen und religiösen Grundfäten, das feltsame Schauspiel, daß auch eine Gemeinschaft, in der egoistische und materielle Instinkte den Ausschlag geben. doch überall das Gottesreich fördern hilft. Aber leicht wird ihr Ethik fast gleich Religiosität, firchliche Sitte fast gleich Ethik, gefellschaftliche Form fast aleich kirchlicher Sitte, die Welt schließlich fast göttlich, der Völkerbund fast das Reich Gottes. Das Ideal des Christen ist schließlich auch der Gentleman — das bedeutet in der Praxis des Lebens: fast nur der Gentleman. Auch die Gesellschaftsordnung, auch das Eigentum, auch das Recht, auch alles Bestehende sind beilig. Das gibt eine gewaltige Rraft bes Willens, nun das Ungöttliche, das in den Umkreis des Beiligen eingedrungen ift, mit Feuer und Schwert auszurotten, das bindet den einzelnen mit festen Rlammern an den religiösen Staat, die religiöse Sitte, die religiösen Alufgaben der Gemeinschaft. Die religiöse Natur ergreift der beilige Eifer, den Tempel zu reinigen, den Gleichgültigeren bindet der Respekt por dem Seiligen, oder mindestens por Ethit und Sitte. Sier ift mehr äußere Religion, mehr religiöse Sat, aber wahrscheinlich weniger Religiosität. Das Religiöse ist weniger rein berausgearbeitet, es gestattet auch bem völlig Irreligiösen eine geruhsame Existenz, wenn er nur die Religion anderer nicht stört; aber die äußeren Folgen der Religion, ein sittenreines Leben und

religiöse Formen des Seins, erzwingt dieses Ideal mit ganz anderer Kraft als das deutsche.

Deutsche Religiosität sieht in englischer Frömmigkeit nur unvolltommen verkleidete Seuchelei und tut ihr damit bitter Unrecht. Englische Religiosität findet im Lande Luthers nur nacktesten Materialismus und hat keinen Blick für religiöse Tiefen des deutschen Lebens. Beide haben voneinander zu lernen. Wo aber die wahren Quellen des Lebens stärker rauschen, das dürfte nicht zweiselhaft sein.

Viertes Buch:

Erziehung



#### Bibliographie

- I. Erziehung im allgemeinen.
- 1. Quellenmäßige Grundlagen sind die Roports der Royal Commissions (im folgenden als R. C. abgefürzt) on Education (dazu die Annual Reports of the Board of Education seit 1899), namentlich die folgenben: Report of the Royal Commission on popular Education in Eng- 5 land (Newcastle Commission) 6 3be. 1861. - Report of H. M.'s Commissioners appointed to enquire into the Revenues and Management of certain Colleges and Schools (= Lord Clarendon's Comm., hauptfächlich höhere Schulen betreffend), 4 Bbe. 1864. - Lord Pakington Report on Ed. 2 3de. 1865. — Schools Enquiry C. 21 3de. 1868. — Elementary Ed. 19 Acts, Lord Cross C. 10 3be. 1888. - R. C. on Secondary E. 9 3be. 1895 (= Lord Bryce Commission, Auszug von Ph. Aronstein, Engl. Stud. XXII. 436). — R. C. on Technical Instruction. 5 3de. 1882—1884. — Interim Report of the C. on National Expenditure (= Geddes Report), 1922. — Education in E. and Wales (Report of the Board of Education and 15 Statistics of public Education for 1926/27) 1928 und frühere gleichartige Berichte. - Arthur F. Leach, Educational Charters and Documents 1900.

Einzelfragen: Vor dem Kriege veröffentlichte der Board of Education die Serie Special Reports on Educational Subjects 1896—1914, 28 Vde. Seither erschienen als Arbeit von Spezialausschüffen für diese Zwecke die 20 Verichte (sämtlich London, Stationary Office): Modern Studies 1918, Natural Science 1918, The Classics in Education 1923, The Teaching of English in England 1924, The Education of the Adolescent 1926.

Sodann: Imperial Education Conference 1927. Report of Proceedings (1927). Un theoretischen Erziehungswerfen psiegte die englische ältere Gene- 25 ration besonders zu schähen: Herbert Spencer, On Education 1861.

2. Geschichtliches und Rritit; Graham Balfour, Educ. Systems of Great Britain and Ireland <sup>2</sup> 1903 (Clarendon Press).—Sir Hugh Owen, The Educ. Acts 1870—1902. (Ch. Knight) 1903.—J. E. G. de Montmorency, State Intervention in E. Education from earliest times to 1833. (Clay) 1902.—30 Henry Craik, The State in its Relation to Educ. 1896 (Macmillan).—Robert Gregory, Element. Educ.: its Rise and Progress in Engl. 1895.—The Nation's Need (Programmatisches Cammelwert) ed. H. Sp. Wilkinson (Constable) 1903.— L. F. Anderson, Hist. of common School Educ. (Bell) 1909.—Norman Lockyer, Educ. and National Progress (Macmillan), 35 1906—1907.—Geraldine Hodgson, Rationalist E. Educators. 1912.—F. J. Gould, Brit. Educ. after the War. 1917.—R. Wilbhagen, Die treibenden Rräfte im engl. Vildungswesen. Pädagogisches Magazin, 947 (S. Verger) 1923.

A. St. Barnes, The Catholic Schools of Schools of England 1926 (Williams and Norgate).

- 3. Beitschriften: Educational Times, Journal of Education, The Schoolmaster, Times Educational Supplement, Forum of Education.
- 5 II. Schottland. Report of the Commission to enquire into the Schools of Scotland. 10 Bec. 1865/67. John Kerr, Scottish Education, School and University, from early times to 1908. (Cambr. Univ. Pr.) 1910. W. J. Gibson, Educ. in Scotland; a sketch of the past and the present. 1912 (Longmans). S. F. D. Mactan, Die Entwicklung des schottischen
- 10 Staatsschulwesens. Jena, phil. Diss. 1906. Th. P. Young, Histoire de l'enseignement primaire et secondaire en Écosse (Hachette). 1907. John Edgar, Hist. of Early Scottish Education. Edinburgh 1893. The Carnegie Trust for the Universities of Scotland 1901—26 (Oliver and Boyd) 1927.
- 15 III. Grand. M. E. Sadler, The National System of Educ. in Ireland (= Board of Education. Special Reports on Educational Subjects I 2). 1896.
- IV. Volksschule. 1. Quellenwerke siehe unter I. 2. Geschichtliches und Rritif: M. E. Sadler and J. W. Edwards, Public Elementary Education
- 20 in E. and Wales. 1870—1895 (= Board of Education. Special Reports I 1) 1896. J. L. Kandel, Elementary Education in England with special reference to London, Liverpool, Manchester (United States Bureau of Education Bulletin. 568) 1914. Ph. Aronftein, Das Volksschulwesen in England. Englische Studien XXIII, 401 (1897). A. Sandhagen, Ideen
- 25 engl. Voltserzichung. (Jena, Dieberichs) 1911. (Vorträge der Comeniusgesellschaft, XIX2.) Hugh Owen, The Elementary Education Acts
  1870—1891. Friedland Rruse, Die engl. Voltsschulgesetzgebung, (Verlin)
  1907. Jos. Lancaster, The British System of Education 1810. J. M.
  D. Meiklejohn, An Old Educational Reformer, Dr. A. Bell, (Blackwood)
- 30 1881. Dean Gregory, Elementary Education. National Society 1895 (Geschichte der Nat. Soc.) Alphons Bellesheim, Die Elementarschulen im fatholischen England, (Frankfurt) 1882. H. B. Philpott, London at School. The Story of the School Board (1870—1904), (T. F. Unwin) 1904.
- V. Fortbildungsschule und Verwandtes. a) Grundlegend zwei Bücher 35 von Ernst Schultze: 1. Die geistige Sebung der Volksmassen in England und 2. Volksbildung und Volkswohlfahrt in England (Die Rultur des modernen England, hrsg. v. Sieper I, II), (München, Oldenbourg) 1912. Für die ältere Periode eine Sammlung von engl. Quellen: L'éducation populaire des adultes en Angleterre, ed. M. F. Buisson (Paris) 1896, serner A. E.
- 40 Dobbs Educ. and Social Movements 1700—1850, (Longmans) 1919 und J. W. Hudson, Hist. of Adult Education, (Longmans) 1851.
- b) Boltshochichule: Quellenmaterial im Final Report of the Committee on Adult Education. Ministry of Reconstruction 1919 (Cd 321). Reports of the Adult Educations Committee, Board of Education feit 1922.—45 Oxford and Workingclass Education (Clarendon Press) 1909. Hand-

book and Directory of Adult Education. — Zeitschrift: The Journal of Adult Education.

Darstellendes: G. Currie Martin, The Adult School movement (Nat. Adult School Union) 1924. — T. W. Price, The Story of the Workers' Educational Association 1913 bis 1924 (1924). — A. Dansette, L'éducation 5 populaire en Angleterre, Paris 1926. — G. Sermes, Die geistigen Grundlagen der engl. Erwachsenenbildung, (Rohland und Berthold) 1927 mit Bibliographie. — A. Mansbridge. An adventure in working-class education, (= W. E. A.) 1903—1916 (Longmans 1920). — W. H. Draper, University Extension; survey of fifty years 1923.

- e) Fortbildungs- und Aufbauschuten: M. E. Sadler, Continuation Schools in E. and elsewhere, (Manchester Univ. Press) 1908. Report on the Education of the Adolescent (Stationery Office) 1926.
- d) Zugendbewegung: Rob. Baden-Powell, Scouting for Boys 91920 (Pearson). R. E. Young, Boy Scouts Tests and how to pass them. 15 Zeitschrift: The Scouter. A. Chrentreich, Archiv für neuere Sprachen, CLI 85.

VI. Lehrerbildung. Chas. H. Judd, The Training of Teachers in England, Scotland and Germany. (United States Bureau of Education, Bulletin 609) 1914. — The Modern Teacher, Essays on Educational Aims 20 and Methods. (Methuen) 1921. — D. Albbott, Das System ber engl. Lehrerbildung (Jena, phil. Dist. 1898). — The Department of Education in the Univ. of Manchester 1891—1911 (Publ. of the Univ. of Manch., Educ. Series IV).

VII. Universitäten, Allgemeines. Allgemeine Übersicht in Cyclop. 25 Brit. (Artifel Universities) und Minerva, besonders 1911, Teil I. - Bibliographische Notizen über Geschichte ber Universitäten und Public Schools in der Cambridge History of Engl. Literature III, 549 ff. - Dazu (für die frühere Zeit) Vittor Uimé Suber, Die englischen Universitäten. 2 Bbe. 1839/40. - Ocichichtliches: A. J. Tillyard, A History of Univ. Reform 30 from 1800 to the present time. Cambridge 1913. - Uber ben Beift ber engl. Universitäten unterrichten Lord Haldane, Univ. and National Life 1910 = deutsch von W. Senkel, Die idealistische Lebensarbeit (Dresden, Rühtmann) 1912 und die Biographie (Life and Letters) des Masters of Balliol Benjamin Jowett von Evelyn Abbott, 3 Bde. 1897-1899 (Murray). - Tom eng. 35 lischen Studententum vom Ende des 19. Jahrhunderts geben einen liebenswürdigen Eindruck die Sumoresten von R. C. Lehmann, Harry Fludyer at Cambridge (Chatto) 1904 (übersett von R. Breul, Reclam) und E. Bradley ("Cuthbert Bede"), Adventures of Verdant Green, an Oxford Freshman 1853; neuere Zustände spiegelt wider Compton Mackenzie, Sinister Street 40 1913/14. — Nachschlagewert: The Yearbook of the Universities of the Empire, seit 1914 jährlich (Bell).

VIII. Geschichte und Organisation von Oxford und Cambridge. J. B. Mullinger, History of Cambridge (Longmans) 1888. — Nur die ältere Zeit behandeln H. C. Maxwell Lyte, Hist. of the Univ. of Oxford 45 to 1530. (Macmillan) 1886 und J. B. Mullinger, Hist. of the Univ. of Cambridge. 3 3bc. 1873-1911. Dazu H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages II (Clarendon Press 1895).

Geschichte im 19. Jahrhundert siehe Tillhard (unter VII). - Das Quellen-5 material findet sich in den Verichten der verschiedenen Royal Commissions: Oxford University Commission. Report of the Commissioners concerning the State, Discipline, Studies and Revenues of the Univ. and Colleges of Oxford 1852. — Desgleichen mit gleichlautendem Titel für Cambridge 1852. - Report of Proposed Measures of Improvement in the Univ. of Oxford 10 and Cambridge 1854. — Oxford and Cambridge Univ. Comm. 1874. Report of Commission, 3 33be, 1874, - Report of the Royal Comm. (unter

World von Algauith) on Oxford and Cambridge Universities 1922. - Dazu an Reformporschlägen: Principles and Methods of Univ. Reform. Report of the Hebdomadal Council. (Oxf. Univ. Pr.) 1910. - Lord Curzon, 15 Principles and Methods of Univ. Reform (ebenda) 1909.

Statuten: Statuta Universitatis Oxoniensis (Oxf. Univ. Press) und Statutes for the University of Cambridge (Cambr. Univ. Pr.). — Die beiden Universitätedruckereien geben ferner heraus: Oxford University Handbook, sulest 1917, Cambridge University Handbook, sulest 1924, ferner 20 jährlich erscheinend (ebenda) der Oxford (baw. Cambridge) Calendar (Perfonalverzeichnis, Stipendien, Prüfungen, Organisatorisches). - Populäre fnappe Darstellungen von R. Breul, Willkommen in Cambridge 1906 und Students' Life and Work in the Univ. of Cambridge (Bowes & Bowes)

Einzelheiten: Frauenstudium (siehe auch unter XIII): R. Breul, Preußische Sahrbücher 1891. 30-61. - R. Parkin, The Rhodes Scholarships. 1913. -Siehe auch unter X, XI.

IX. Andere Universitäten. Geschichtliches Material: Reports from Univ. Colleges participating in the Grant of 15 000 £: jährlich feit 1896 30 (Stationery Office). - Alle Universitäten geben jährlich ihr Handbuch heraus (Personalverzeichnis, Organisation, Prüfungen usw.), Titel meist Glasgow (ufw.) University Calendar.

Wales: W. C. Davies und W. L. Jones, The Univ. of Wales and its Constituent Colleges, (F. E. Robinson) 1905. — Report of Royal Com-35 mission on University Education in Wales 1918.

Schottland: Vorgeschichte bei Rashdall (fiebe VIII, Zeile 2). - 19. Jahrhundert: Report of the University Commiss. of Scotland (Lord Inglis). 4 3de. 1858. — D. Schlapp, Minervazeitschrift IV 73. — J. M. Bulloch, Hist. of the Univ. of Aberdeen 1495—1895. (1895.) — P. J. Anderson, Studies 40 in the History and Development of the Univ. of Aberdeen (Aberd. Univ. Studies XIX), 1906. — Alex. Grant, The Story of the Univ. of Edinburgh. 2 3bc. 1884. — Jas. Coutts, Hist. of the Univ. of Glasgow 1451—1909. (Glasgow) 1909. — The Carnegie Trust for the Universities of Scotland 1901-26 (Oliver and Boyd) 1927. - Macneile Dixon, Trinity 45 Coll. Dublin, London 1902. — J. T. Fowler, Durham Univ. Earlier

Foundations and present Colleges. 1904. — The Univ. of London. A Sketch of its Work and History from its Foundation to the present Time. (Stationery Office) 1900.

X. Schulprüfungen der Aniversitäten. Publications of the Oxf. and Cambr. Schools Examination Board. Neben dem jährlichen Report 5 vgl. besonders den Summary Report 1874—1903 und den Decennial Report 1904—1913.

XI. University Extension (fiehe auch Vb). H. J. Mackinder und M. E. Sadler, U. E. past, present and future. (Cassell) 1891. — R. D. Roberts 18 years of U. E. (Cambr. Univ. Pr.) 1891. — James Ruffell, Die Bolts- 10 hochschulen in England und Amerika, deutsch von D. M. Bener. (Leipzig) 1895. — Settlements: J. M. Knapp, Univ. and the social problem. (Rivington) 1896. — B. Picht, Toynbee Hall. (Siebeck) 1913 (Erg.-Sefte zum Arch. für Sozialwiffenschaften und Sozialpolitik. Nr. 9). — Univ. and Social Settlements, ed. by W. Reason. (Methuen) 1898. — Workers' 15 Educational Association: siehe Vb, Zeile 4 ff.

XII. Höhere Schule. Das Material in den Berichten der Kgl. Rommissionen (siehe I), namentlich der Clarendon Comm. Bibliographisches siehe oben VII<sup>27</sup> und Breul (nächste Zeile).

Grundlegende, auch beute noch wichtige Darftellungen älterer Zeit: R. Breul, 20 Die Organisation bes boberen Unterrichts in Großbritannien (Baumeisters Sandbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre, 36. 1, Abt. 2, 737 ff.). 1897, mit ausführlicher Bibliographie. — Ebenfalls noch beute wichtig: 3. 3. Findlan, Bur Entwicklung bes böberen Schulwesens Englands, (Leipzig. Diff.) 1894 und Beiblatt zur Anglia II (1891). - Desgleichen Arthur 25 Acland und Llewellyn Smith, Studies in Second. Ed. 1892. - Max Leclerc, L'éducation des classes moyennes et dirigeantes en Angleterre, (Paris) 1894. - Demnächst erscheint: Daul Meinner. Die Reform Des höheren Schulwesens in England. - 3. Dreffler, Geschichte der engl. Erziehung (Teubner) 1928. - Hiftorisch: Foster Watson, The E. Grammar 30 Schools to 1660. (Cambridge) 1908. — Gute neuere Darstellung: C. Norwood und A. H. Hope, The higher Educ. of boys in E. (Murray) 1909. — Ferner: R. A. Archer, Secondary Education in the 19. Century. (Cambridge Univ. Press) 1921. - Sodann: H. B. Gray, The Public Schools and the Empire. 1913. — The Great Public Schools. Handbooks to Rugby, 35 Eton, Harrow, Westminster, Winchester. 5 3de. 1900-1912. - The Public Schools Year Book (jährlich bei Deane erscheinend). —H. C. Maxwell Lyte, History of Eton College 1877. — W. H. D. Rouse, History of Rugby School 1909.

Über den Geist des englischen höheren Unterrichts orientieren die (in der <sup>40</sup> Beschreibung des Tatsächlichen natürlich veralteten) Berichte von Ludwig Wiese, Deutsche Briese über englische Erziehung. 2 Bde. <sup>3</sup>1877. Sodann A. J. Jones, Charatterbildung in den englischen Schulen in Theorie und Praxis. (Jena, phil. Diss.) 1906. Dazu die Erziehungsromane wie Hughes, Tom Brown's School Days; Kipling, Stalky and Co.; Alec Waugh, The <sup>45</sup>

Loom of Youth 1917 usw. — Man vgl. ferner als Biographien einslußreicher englischer Schulresormer A. P. Stanley, Life and Correspondence of Thomas Arnold 1844; H. G. Wells, The Story of a great Schoolmaster (Sanderson of Oundle), (Chatto) 1923.

5 Aber Landerziehungsheime: Cecil Reddie (Leiter der Schule), Abbotsholme 1889—1899. (Allen) 1900. — Hermann Ließ, Emlohstobba (Anagramm von Al.) 1896. — Friedrich Grunder, Le Mouvement des Ecoles Nouvelles en Angleterre et en France. (Paris, Thèse) 1910. — J. H. Badley, Bedales School (Nachahmung von Al. in Petersfield). Cambr. 10 Univ. Pr. 1912.

Schottland: John Strong, Hist. of Second. Educ. in Scotland 1909 (Clarendon Press).

Einzelfragen: R. Breul, The Teaching of modern foreign Languages and the Training of Teachers. (Cambr. Univ. Pr.) 4 1909.

15 XIII. Frauenbildung: Alice Zimmern, The Renaissance of Girls' Education (Innes) 1898. — R. S. Schaible, Die höhere Frauenbildung in Großbritannien von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. (Karlsruhe) 1894. — A. Hamann in R. A. Schmids Geschichte der Erziehung V, 2, (Cotta) 1901, S. 298. — Gertrud Bäumer in: Helene Lange und G. B., Handbuch

20 ber Frauenbewegung III, 244 ff., 1902. — Dazu die Viographien zweier hervorragender Führerinnen des Mädchenschulwesens: Annie E. Ridley, Frances Mary Buss 1895 und Elizabeth Raikes, Dorothea Beale of Cheltenham 1909.

Taft die gleichen Schwierigkeiten wie die englische Religiosität macht dem Ausländer die englische Erziehung. England ist das Land, das später als jede andere Nation die allgemeine Schulpflicht einführte, bas Land, bas auch auf der Universität feinen Göbnen mehr Fußball. Rricket und Rudern beibringt, als mit intellettueller Ausbildung vereinbar ist, in dem bei der Anstellung eines Lehrers hervorragende sportliche Geschicklichkeit oft höher bewertet wird als gründliche wissenschaftliche Bildung. Ist damit nicht über das ganze englische Erziehungswesen der Stab gebrochen? Und doch genießt die englische Erziehung von alters ber einen alänzenden Ruf, und daß auch die englische Wiffenschaft trot aller Sportbetätigung zu ihrem Rechte kommt, das beweisen Namen wie Locke und Sume, Priestlen und Darwin, Faradan und Crookes doch wohl zur Genüge. Wie können aus Vorbedingungen, die den unfrigen in jeder Beziehung unterlegen zu sein scheinen, fich doch Ergebniffe entwickeln, die sich mit den deutschen durchaus vergleichen lassen?

## Erstes Rapitel

# Die Universitäten Orford und Cambridge

1.

Rngland hat zwei alte Universitäten, Oxford und Cambridge, die beide um die Mitte des 13. Jahrhunderts schon bestehen, vielleicht sogar noch älteren Ursprunges sind. Um diese Zeit sind die ältesten Colleges nachzuweisen, University und Balliol College in Orford (1249, 1262), Peterhouse in Cambridge (1284). Es sind "Burfen", die ärmeren Studenten einen anftändigen Lebensunterhalt zu mäßigen Preisen bieten sollten, die aber allmählich auch Lehrer anstellen und sich so zu Mittelpunkten des Universitätslebens ent= wickeln; die von den Colleges gebotenen Vorlefungen werden allmählich für die große Masse der Studenten wichtiger als die Vorlesungen der von der ganzen Universität angestellten Professoren. 3m 15. und 16. Jahrhundert werden beide Universitäten durch Gründung von Colleges in großer Zahl und durch Einführung der humanistischen Wissenschaften auf eine breitere und tiefere Grundlage gestellt; sie sind für die ganze Nation die großen Pflegschulen des Wiffens und der Rultur. Beide Universitäten find eng mit der Geschichte der Reformation verbunden. In Orford lehrte der Begründer der Reformationsbewegung, John Wycliffe. Cambridge ist der Mittelpunkt des presbyterianischen Widerstandes gegen Elisabeths Rirchenpolitik gewesen; auch ein "Altheist", Francis Rett, ist dort 1589 verbrannt worden. Allmählich ist es aber der Regierung gelungen, beide Universitäten mit teils sanftem, teils scharfem Druck zu Trägern ihrer Rirchenpolitik zu machen. Im Bürgerkriege bes 17. Jahrhunderts sind beide Sochschulen, vornehmlich aber Orford, Sochburgen der königlichen Partei gewesen.

Die Restauration der Stuarts verstärkt den konservativen Charakter des 17. Jahrhunderts noch. Schon die Tudors hatten bei dem dauernden Wettkampf zwischen den Sonderrechten der Colleges und

den Interessen der Gesamtuniversität die ersteren geftütt. Die Stuarts tun dies in noch höherem Mage. Auf die kleine Gruppe, bas College, konnte die Reaktion leichter Einfluß gewinnen als auf die Gesamtheit, deshalb suchte man die Colleges zu ffärken, genau fo wie man in der Stadtverwaltung die open in close boroughs umwandelte (val. I. 334). Rücksichtslos werden puritanische Strömungen unterdrückt, alle Lehrer der Universität werden durch die Act of Uniformity auf die 39 Artifel der analikanischen Rirche vervflichtet. Auch die Studenten mit nonkonformistischen Neigungen werden allmäblich aus Oxford ganz, aus Cambridge zum beträchtlichen Teile binausgedrängt. Damit wird der Charafter der Universitäten aufs gründlichste umgestaltet. Bisber standen sie der ganzen Nation offen; jest werden fie Bollwerke der herrschenden Rlasse, der Gentry. Gewiß nicht in rücksichtsloser Weise. Wer die 39 Artikel unterschrieb. war willkommen und brauchte keinerlei Prüfung seiner innersten Gesinnung zu befürchten; die herrschende Rlasse hat ja mit glänzendem Weitblick jeden in fich aufgenommen, der Anschluß suchte. Aber die große Masse des Mittelstandes und der unteren Rlassen unterschrieb nun einmal die 39 Artikel nicht. Lieber gründeten die Diffenters ihre eigenen fümmerlichen Akademien zur Ausbildung ihres theologischen Nachwuchses, als daß sie ihn auf die ganz im anglikanischen, oft sogar hochkirchlichen Geiste geleiteten Universitäten gefandt hätten. Die Universitäten wurden Rastenbollwerke; nicht nur vom Beruf des Geistlichen, sondern auch von dem des Juristen blieb der Mittelstand in seiner großen Masse gusgeschlossen. Die Universitäten wurden die aristokratischsten Sochschulen der Welt. Nichtals ob der junge Adlige nun ausnahmslos die Universität besucht hätte; vielmehr ist das Gegenteil richtig. Aber die adlige Beimischung war ftark, fie gab ben Ausschlag. Der Adlige mit der goldenen Troddel an der Studententappe, der im College nicht an der Tafel der Studenten speiste, sondern am Tisch der Magister, war der maßgebende Mann der Universität. Im 19. Jahrhundert klagt man beweglich darüber, daß die einst zu Sigen der Gelehrsamkeit bestimmten Universitäten und die als Silfe für die Urmen gedachten Colleges jest zu Sigen des vornehmen Müßigganges geworden find, und daß der arme Student von den Colleges nicht grundsätlich, aber doch praktisch so gut wie ausgeschlossen ist.

Der Staat tut dieser Entwicklung zunächst gar keinen Einhalt. Solange die Gentry absolut regiert, hat sie an den Universitäten nur

ein mäßiges Interesse, und solange die Nichteinmischung böchstes Ideal der Staatsweisheit ift, fällt es niemand ein, von den Universitäten größere Leistungen zum Besten bes Staatsganzen zu verlangen. In Deutschland greift der Absolutismus immer schärfer ein. gründet Lehrstühle, beaufsichtigt den Unterrichtsbetrieb, wenn er allzu schlaff zu werden droht, er schafft schließlich besondere Lebraänae und Staatsprüfungen für Mediziner, Theologen, Juristen, Philologen, All diese Dinge baben in England keinerlei Gegenstück, Um die Ausbildung der jungen Akademiker kümmern sich — ganz nach altem Innungsprinzip — die nach englischer Auffassung allein Intereffierten, die Fachorganisationen. Die Ausbildung der Juristen ist schon vom 16. Jahrhundert ab von den Korvorationen der Barristers in London in die Sand genommen worden, so daß die Universitäten grundsäglich gar nichts mehr damit zu tun haben. Die Ausbildung der Mediziner, die jahrhundertelang ganz überwiegend lehrlingsmäßig betrieben wurde und sehr im argen lag, ist 1858 einer Fachvertretung, dem General Council of Medical Education and Registration, unterstellt worden. Die Erinnerung an den alten Lehrlingsbetrieb wirkt noch fort. Die Ausbildung geschieht grundsätlich in einem dazu bevollmächtigten Rrankenhaus mit eigenem Dozentenkollegium und nur insofern an der Universität, als diese Krankenhäuser neuerdings wohl immer einer Universität eingegliedert find. Zum Beiftlichen macht der Bischof, wen er (oder fein Archidiakonus) dazu für geeignet hält, der Besuch einer Universität ist jest wohl ausnahmslos befolgte Sitte, aber nicht Vorschrift, Für Philologen gibt es eine bestimmte Laufbahn mit bestimmten Anforderungen bis auf den heutigen Tag noch nicht. Die Universitäten sind also hochgeachtete Bildungsanstalten, aber mit Fachausbildung haben fie nichts zu tun. England hatte im 18. Jahrhundert, solange die Gentry das Land beherrschte, keine Beamten; Rirche und Rechtsgelehrte waren mit der Gentry verbündete Mächte, denen man feine Vorschriften machen wollte und konnte. Die Universitäten haben sich daher entwickelt, wie es dem Interesse der berrschenden Rafte entsprach: fie find die Stätten geworden, an denen die Jugend ber besseren Stände eine gewisse klassische Gelehrsamkeit in sich aufnahm, wo die Serrschaft der Gentry ihre geistige Vefestigung erhielt und wo das Persönlichkeitsideal der Gentry gepflegt, der junge Mann zum Gentleman erzogen wurde. Und dieser Geist wirkt noch

heute in Oxford und Cambridge nach — trot aller ungeheuer wichstigen Reformen des 19. Jahrhunderts. Die Universitäten sollen zwar auch Pflanzschulen des freien Denkens und Forschungsstätten sein, aber in erster Linie sind sie Vollwerke des englischen Rulturgeistes. Alle Unterschiede gegenüber Deutschland, alle Vorzüge und Schwäschen von Oxford und Cambridge lassen sich auf die Grundsormel zuswäcksichen: Die deutschen Universitäten bilden Gelehrte und Angehörige gelehrter Veruse aus, Oxford und Cambridge erziehen wissenschen gebildete Gentlemen.

2.

An seiner Universität ist der Engländer zunächst - im Gegenfat zum gewöhnlichen Denten und Fühlen des jungen Menschen von zwanzig Jahren — jahrhundertelang zum konfervativen Menschen erzogen worden. Überall wird der Student umringt von der großen Tradition seines Landes. In der Speisehalle des Oxforder Merton College fieht das Bild des Reformators John Wheliffe von der Band, der einst hier weilte und wirkte. Das Balliol College dankt seinen Namen einem schottischen Gegenkönige des 14. Jahrhunderts. In Cambridge tauchen Erinnerungen auf an Christopher Marlowe, an John Milton, Isaac Newton, Lord Byron. Wundervollste Architektur des Mittelalters, jahrhunderte alte prachtvolle Rasenflächen werben um den eindrucksfähigen jungen Geift; Gebäude aus dem 19., felbst aus dem 18. Jahrhundert wirken in dieser Umgebung fast wie Emporkömmlinge. Der Student und alle Lehrer erscheinen im mittelalterlichen Salar und mittelalterlicher Rappe (cap and gown). In der Spige der Universität steht ein Bigekangler - eine Erinnerung daran, daß die Sochschule ursprünglich von der bischöflichen Ranzlei abhängig war. Das Leben bewegt sich noch immer in mittelalterlich-klösterlichen Formen; das Leben des normalen Stubenten vollzieht sich in Colleges unter energischer Rlosterdisziplin - ber Tag beginnt mit gemeinsamem Gottes bienft in der Rapelle bes College, die Albendmahlzeiten sind gemeinsam und werden mit lateinischem Tischgebet eröffnet, um zwölf Ihr abends hat jeder Student intra muros zu sein. Die Universitätsdisziplin trägt zwar jugendlichem Übermut verständig Rechnung, hält aber bas Leben des Studenten streng innerhalb der Grenzen guter englischer Trabition: nach Einbruch der Dunkelheit darf der Student fich nur in cap und gown auf der Strafe zeigen; Bergeben gegen das fechfte Gebot gelten als ernfte Verftöße gegen die akademische Difziplin. Reben dem Studium - und bei fehr vielen ftatt des Studiums - füllt das Leben des Studenten der Sport aus, Fußball, Rricket, Rudern; der große Ruderkampf zwischen den beiden Universitätsmannschaften ist das große Sauptereignis des Jahres, die Regattenfieger find die eigentlich berühmten Leute der Universität. Seit den neunziger Jahren sind auch freiwillige Waffenübungen zum Sport binzugetreten: Universitätsformationen, die nur aus Studenten besteben, haben im Weltkriege schon vor Einführung der Wehrpflicht Offiziere ausgebildet und tun es noch heute. Das Interesse an poliischen Tagesfragen wird durch die "Union" gepflegt, das für deutsche Begriffe recht luxuriose Klubhaus, dem der größere Teil der Studenten angehört, die fich den hohen Beitrag jährlich leiften können; hier findet der Student eine Rulle von Tageszeitungen und eine gute allgemeinbildende Bibliothek, hier kann er einmal wöchentlich an einer Debatte teilnehmen, in der unter strengfter Beobachtung parlamentarischer Formen, mit einem Studenten als Sprecher, mit förmlichen Unträgen und Abstimmung am Schluß, meistens über eine politische Frage des Augenblicks gesprochen wird. In dieser Atmosphäre von Freundschaft, Sport, Willensstählung, Vaterlandsliebe und Luxus lernt der junge Engländer seine Rraft gebrauchen, sich in eine Gemeinschaft einordnen, Menschen zu behandeln und zu beherrschen, politisch zu denken, sich als Rulturmensch, als Engländer und Serr der Welt zu fühlen; wer außerdem noch wissenschaftliche Schulung seines Verstandes sucht, findet dazu in den Vorlesungen der Universität reichlich Gelegenheit - aber niemand verlangt es von ihm. Für das englische Bewußtsein leisten die Universitäten genug, wenn sie den Menschentypus, von dem England regiert sein will, schaffen und weiter vererben. Darauf kommt es an, nicht auf Gelehrsamkeit. Um den Geist des Gentleman in die englischen Rolonien zu verpflanzen, und nicht etwa, um Gelegenheit zur Erwerbung wissenschaftlicher Renntnisse zu geben, bat Cecil Rhodes seine Orforder Stipendien für koloniale Studenten begründet.

Für die Erziehung zum Gentleman gibt es nun zwei Methoden: das Zusammenleben der jungen Leute im College und der Sport.

Im College, wo jeder unter der Aufsicht von gleichaltrigen Genoffen steht, gewinnt der junge Akademiker den "Oxforder Con", die Mischung von Liebenswürdigkeit in manchen Rleinigkeiten und Burückbaltung in allen großen Dingen, Gelbstbewußtsein, Baterlandsliebe, Energie, bis der Enpus des angelfächfischen Gentleman, nach dem die Nation begehrt, rein heraustritt. Und in gleichem Ginne wirkt ber englifche Sport. Der hat ihn nicht verstanden, der in ihm nur die Erziehung zur individuellen Söchstleistung fieht. Gerade die Formen des Sportes, bei denen ein Individuum sich vor anderen hervortun könnte, all die Übungen des deutschen Turnens, das Rugelstoßen. das Speerwerfen, das Laufen und Springen, fehlen oder sind schwach entwickelt. Auch der altnationale Sport des Bogenschießens, den noch das 16. Jahrhundert pflegte, ist so gut wie abgestorben. Das Voren bat sich lange erhalten, wurde dann Generationen lang von der vornehmen Welt geächtet und wagt sich erst neuerdings unter dem vergröbernden Einfluß des Rrieges in breiterem Maße an die Öffentlichkeit. Aufs stärkste ausgebildet ist jedoch als typisch englische Sportform der Gemeinschaftskampf, der Wettstreit einer Boots-, Fußball-, Rricketmannschaft gegen die andere, und zwar nicht einer zufällig zufammengewürfelten Zahl, sondern einer Mannschaft, die etwas Repräsentatives an sich hat und in schweren Ausscheidungskämpfen erlesen ift: ein Schulhaus gegen das andere, Balliol gegen Chrift Church. Orford gegen Cambridge, Birmingham gegen Edinburgh. Irland gegen Schottland, England gegen Amerika. Diese Urt Sport ist englische Leidenschaft, und sie allein ist der große Erziehungsfaktor für den englischen Menschen. Zunächst durch die allgemein sportlichen Eigenschaften, durch körperliche Ertüchtigung, durch Erziehung zur Sportastese, zum Einseten der vollen förperlichen und geiftigen Rraft für den letten 3med. Der Gemeinschaftstampf gewöhnt seinen Jünger daran, auch den Gegner zu achten, das Außerste zu leiften, aber alle irgendwie unanständigen Mittel zu meiden, seinen Sieg nie zu unedlem Triumph über ben Gegner auszunugen und eine Riederlage mit ruhiger Gelaffenheit hinzunehmen. Weiter aber, und bas ist mindestens ebenso wesentlich, erzieht der Gemeinschaftssport, und zwar er allein, den jungen Engländer dazu, fich in eine Gemeinschaft ju fügen, nicht Individuum zu fein, sondern Bertreter eines Typus. Rein Spieler des team ift Selbstzweck, sondern nur dienendes Blied; Die Ehre des College, der Universität, der Stadt, des Landes wird

104

im Spiel verteidigt. Das ift eine Erziehung zur Politik, wie sie beffer nicht gedacht werden kann. Der Gemeinschaftsspieler wird später auch brauchbares Glied in einer parlamentarischen Partei oder im Ministerium, im städtischen Gemeinderat, in den gabllosen Vereinsvorständen des englischen kirchlichen, sozialen, politischen Lebens. Unbedingt nötig ist aber zum Gelingen die Rührerversönlichkeit, die Die besten Rräfte zum team zusammensucht, Stärkere und Schwächere an ihre Posten stellt und mit diktatorischer Gewalt über den einzelnen herrscht; im Captain of the team ift der diktatorische Schuldirektor, Bischof oder Ministerpräsident des englischen Lebens schon porgebildet. Jeder Bruch der Gemeinsamkeit, jeder Versuch, mahrend des Spiels dem Führer nicht voll zu gehorchen, wäre tödlich für den Erfolg. Im Fußball, Rricket und Rudersport werden die Eigenschaften gezüchtet, die England für sein Staatswesen braucht; hier treten die Führernaturen hervor, hier gewöhnt sich der einzelne daran, dienendes Glied eines großen Ganzen zu sein. Auch der Führer, der ja in England wohl ein Diktator sein darf, aber niemals ein Despot, lernt hier, aus den Menschen zwar das Außerste herauszuholen, was in ihnen fteckt - aber andererseits auch ihre Persönlichkeit, ihre Schwächen, ihre Citelkeit klug zu beachten. Sier öffnet sich für den ehrgeizigen jungen Engländer zum ersten Male eine Laufbahn, in der er schon in jungen Jahren sich nicht aus den Vielen berausheben, aber ber handelnde Vertreter der Vielen werden fann: er kann seinen Jahraana, sein College — schließlich sogar seine Universität im Wettkampfe gegen Rivalen zum ehrenvollen Siege führen. Das ganze parlamentarische Leben Englands mit dem Abgeordneten, der um seinen Wahlkreis gekämpft hat, der, wenn er mit tausend Rivalitäten fertig zu werden weiß, zum Führer der Partei, ja der Nation aufsteigen kann, der im Rämpfen und Siegen - nicht etwa im Durchdenken und sachlichen Organisieren — Ziel und Lebensinhalt erblickt, der sowohl die Tugend des loyalen Schildknappen feines Führers wie die des nahezu unumschränkten Diktators kennen muß hier an der Universität ist das alles im kleinen vorgebildet. Darum ist die Universität auch dem wissenschaftlich ungebildeten Engländer so teuer, weil sie ihm handelnde, führende und sich einordnende Männer erzieht, mit denen England die Welt beherrscht.

3.

Etwas weniger als ein Viertel der Studenten von Oxford und Cambridge suchen und finden an der Universität nichts anderes als die Erziehung zum Gentleman. Ihre Laufbahn pflegt dann die folgende zu fein: bei der Immatrikulation eine Aufnahmeprüfung, die etwa die Renntnisse eines deutschen Unterprimaners voraussett; 30glinge angesehener Schulen mit normalem Rurrifulum, deren Leistungen von der Universität alljährlich geprüft werden (f. S. 120), sind davon befreit, weil diese Drüfung erheblich höher steht (die meisten Colleges nehmen jest überhaupt nur Studenten auf, die feine Eingangsprüfung mehr zu bestehen brauchen). Seine Studien überwacht ein vom College angestellter Tutor, den der Student sich wählen kann und der für eine kleinere Gruppe von Studenten verantwortlich ift. (Diese Überwachung, früher oft eine Formalität, pflegt heute recht ernst genommen zu werden.) Ein Privatlehrer, den der Student sich aus der Zahl der bereits Graduierten als private tutor erwählen fann, und ben er dafür bezahlt, foll feine Lekture, feine Studien und seine Lebensführung im allgemeinen überwachen; inwieweit er es wirklich tut, ift aanz dem Zufall und der Stärke seines moralischen Verantwortlichkeitsgefühls überlaffen. Im ersten oder zweiten Jahr folgt ein Zwischeneramen, nach drei oder vier Jahren eine Albschlufprüfung, durch die der Student etwa die Renntnisse eines deutschen Abiturienten nachweist und als pass man (Cambridge: poll man) seinen Bakkalaureusgrad erhält. Legt er auf den Magistertitel Wert, der ihn zum lebenslänglichen Mitglied der Universität macht und ihm eine Stimme in Congregation und Convocation gibt, so erhält er ihn nach einigen Jahren nach Zahlung gewiffer Gebühren ohne weitere Prüfung. Reine der drei Univerfitätsprüfungen sett irgendwelche Fachbildung voraus. Der Bakkalaureus bat am Schluß seiner Universitätslaufbahn eine gewisse Summe von Renntnissen auf den verschiedensten Gebieten nachge= wiesen, nur hat er innerhalb jeder Fächergruppe nach Belieben wählen tönnen, so 3. B. Latein oder Griechisch, Französisch oder Deutsch usw. Tatsächlich war der Unterricht, den er empfangen hat, im wesentlichen klassischer Unterricht mit ein wenig Logik und Mathematik. Er vollzog sich in rein schulmäßigen Formen, wurde von College tutors erteilt, die gang unseren Oberlehrern für höhere

Rlassen entsprechen, ein weiterer tutor pflegt als Einpauker (coach) gegen gute Bezahlung nachzuhelfen, mit einem Professor braucht der Student überhaupt nicht in Berührung gekommen zu sein, wissenschaftliche Arbeit hat er nirgends geleistet, vor größere Probleme ist er nie gestellt worden, irgendwelche Fachbildung hat er nicht empfangen. Vielmehr pflegt er, nachdem er als pass man seinen Grad erworden hat, in ein Geschäft einzutreten, oder er beginnt als Jurist bei einem Solicitor oder in einer der Inns of Court oder als Arzt in einem Krankenhaus seine fachliche Ausbildung, zu der er dann zwar nicht mehr Kenntnisse, aber eine stärkere, gereistere Persönlichkeit mitzubringen pflegt, als der deutsche Abiturient sie besist.

4.

Mit dieser rein menschlichen Ausbildung junger Leute aus guter Familie zu Gentlemen war die öffentliche Meinung Englands lange zufrieden. Tropdem aber haben fich Orford und Cambridge im Laufe des 19. Jahrhunderts eine tiefgreifende Umgestaltung gefallen lassen muffen, die durch die königliche Rommission von 1850-1852 eingeleitet wurde. Die Angriffe der Öffentlichkeit richteten sich gegen zweierlei: 1. gegen den ausschließlich anglikanischen und griftokratischen Charakter der Universität. Dieser wurde von dem ganzen Mittelstande Englands, der im wesentlichen nonkonformistisch gerichtet war, als schwere Zurücksetzung empfunden; 2. eine kleine Minderheit von geistigen Führern der Nation empfand daneben das wissenschaftliche Versagen der Universität als eine Schmach. Zu ihr gehörten Männer wie John Stuart Mill und Matthew Arnold und besonders Naturwissenschaftler wie der Astronom Serschel, der Anatom Surley, der Geologe Sedgwick, während die große Offentlichkeit ihrem Vorgeben mit ziemlicher Gleichgültigkeit gegenüberstand. Der anglikanische Charakter der Universitäten ist dann auch ohne allzu große Schwierigkeiten durch eine bis zum Jahre 1871 reichende Gesetzgebung abgeschafft worden. Der Rampf um Die wissenschaftliche Modernisierung der Universität hat dagegen ganz ungeheure Schwierigkeiten bereitet, die Reformer haben Gewaltiges durchgesett, aber ihr Ziel bis zum heutigen Tage noch nicht voll erreicht. Die Universitäten sind durch die Reformarbeit der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts nach drei Richtungen hin umgestaltet worden: 1. Sie wurden unter Aufhebung aller konfessionellen Beschränkungen allen Engländern, also auch den puritanischen und methodistischen Schichten des Mittelstandes, zugänglich gemacht; 2. der Unterricht wurde moderner, und er wurde 3. intensiver gestaltet.

5.

1871 find alle Tests aufgehoben worden, damit ist die Universität auch allen Nonkonformisten geöffnet. Freilich ist damit die Universität wohl ihres speziell anglikanischen, aber nicht ihres religiösen und protestantischen Charafters entkleidet. Noch immer ist der tägliche Gottesdienst in den meisten Colleges für alle Anglikaner verbindlich (wenn auch viele Studenten sich darum drücken), noch immer ist unter den Vorstehern der Colleges das geistliche Element sehr stark vertreten, die Professoren sind überwiegend Anglikaner, schon weil sie sich aus der Schicht zu rekrutieren pflegen, die in England mit Anglikanismus ziemlich gleichbedeutend ift. Die theologischen Fakultäten von Oxford und Cambridge find anglikanisch - wenn auch seit 1920 die theologischen Grade nicht mehr das anglikanische Bekenntnis voraussetzen, für die Nonkonformisten ist in Oxford das Mansfield College (1889) der Universität lose angegliedert, ebenso das seit 1893 von den Unitariern erhaltene Manchester College zum Studium einer nicht konfessionell bestimmten Theologie. Der Ratholizismus hat an beiden Universitäten keinerlei Vertretung, die Atmosphäre ist immer noch protestantisch, wenn auch bie und da im Lehrkörper Ratholiken auftreten und für katholische Patres in Orford besondere Halls bestehen. Die Universitäten haben durch die Reform wohl ihre Unduldsamkeit verloren, sind aber doch im engsten Zusammenhang mit den religiösen Rräften des Landes geblieben. Die rein weltliche Universität vom deutschen Typus kann schon deshalb nie das englische Ideal sein, weil Religiosität und Achtung vor den firchlichen Mächten zum Gentleman gehört, den die Universität ausbilden will.

In engem Zusammenhange mit dem Kampf gegen das anglikanische Monopol stehen die Bemühungen, die mittleren und unteren Klassen der Nation — die ja wesentlich nonkonsormistisch sind in stärkerem Maße an die Universität heranzuziehen. Die Tests waren nur ein Hinderungsgrund, der andere bestand in dem üppigen und teuren Leben der Colleges. Sier hat man auf mehreren Wegen geholfen: man bat für Studenten mit schmaler Gelbborfe besondere Colleges gegründet, fo Selwyn College in Cambridge, Reble College in Orford, man hat Studenten herangezogen, die als unattached students außerhalb des College, allerdings unter der Dissiplinaraufficht der Universitätsbehörde, wohnen durfen. Beides find Aushilfsmaßnahmen: man erreicht durch sie nur, daß tüchtige junge Leute aus einfachen Rreisen in die akademischen Berufe hineinkommen. (Ihre Zahl ist niemals wesentlich gewesen.) Alber sie bleiben auf der Universität im wesentlichen für sich, vom aristofratischen Geiste des Ganzen unberührt; aber gerade das entspricht dem Bunsche der Nation, der aufsteigenden Snobs sowohl wie der weitsichtigen Erziehungsreformer, daß die Universitäten zwar aristokratisch, aber nicht erklusiv aristokratisch bleiben sollen. Von ihnen soll vielmehr ein breiter Strom aristofratischen Fühlens in die breiten Massen sich ergießen und die Demofratie in englischer Tradition erziehen. Daher geht das Streben aller Universitätsreformer neuerdings immer stärker dabin, die Ungehörigen der aufstrebenden niederen Rlassen als vollberechtigte Minderheit in die aristokratische Mehrheit hinein zu verpflanzen. Das kann nur geschehen durch ein großartig ausgebautes Stipendienwesen, das in jedes College eine nicht ganz unbeträchtliche Zahl von jungen Leuten ohne Vermögen bineinsett. Das ift in erheblichem Umfange gelungen. Die Stipendien find groß an Zahl und an finanziellem Gewicht.2 Ein begabter, fleißiger Student hat es nicht allzu schwer, von seiner Schule und oft dazu seiner Stadt oder Grafschaft ein Universitätsstipendium zu erhalten, und dann weiter eines der vielen Collegestipendien zu erwerben, die, ohne daß die Bedürftigkeit den Ausschlag gabe, auf Grund eines wissenschaftlichen Wettbewerbs verteilt werden. Seit dem Rriege treten auch Staatsstipendien eraanzend in die Lücke. Dies Stipendienwesen ist so umfangreich und so gut organisiert, daß wirklich heute die Unterschicht in nicht unbedeutendem Umfange auf den Sochburgen der alten Aristokratie in die Oberschicht hineinwächst. Die englische Oberschicht zeigt auch hier wieder ihre ungeheure afsimilierende Rraft. Go wie der kleine Rreis wirklich alter Aristokraten im Oberhaus es fertig gebracht hat, Die Brauer und Wollspinner in seiner Mitte in adlig fühlende und bentende Menschen zu verwandeln, so wird auch das geistige Bollwerk der Gentry, die Universität, allmählich zu einem wirklich tragfähigen Pfeiler des griftokratisch empfindenden Staates. Die Stipendien von Oxford und Cambridge demokratissieren den Staat nicht, sie tragen vielmehr aristokratische Lebensauffassung in breitere Schichten. So groß jest auch die Zahl der aus einfacheren Kreisen stammenden Oxforder Studenten ist, von einer Demokratisserung des Geistes dieser Hochschule hat man bisher noch nicht allzwiel bemerkt.

Sinzu gekommen find schließlich auch die Frauen. 1873 wurde in Cambridge das Girton College begründet (das aus einem 1869 gestifteten Women's College zu Sitchin erwachsen war), es folgten Newnham College 1871 und in Oxford 1879 Lady Margaret Sall und Somerville College. Die Universität als folche war den Frauen zwar noch verschlossen, aber am Orte der Universität ließen fich leicht Lehrer finden, die imftande waren, den Frauen eine wiffenschaftliche Bildung zu vermitteln, die der Universitätsbildung gleichwertig war. Gang allmählich ließen auch fortschrittlich gesinnte Dozenten einzelne Frauen zu ihren Vorlesungen zu, und schließlich hat auch die Universität sich dazu bequemt, den Frauen offiziell den Zutritt zu Vorlesungen und Prüfungen zu gewähren. In Orford ist seit 1921 der Rampf abgeschlossen, die Frauen sind vollberechtigte Mitglieder, fonnen Grade erwerben und haben bann auch als Magister die Rechte der Mitglieder von Congregation und Convocation in allen Verwaltungssachen der Universität. In Cambridge ist dieser lette Schritt noch zu tun, den weiblichen Magifter gibt es seit 1921, mit dem feinen Unterschied, daß Frauen keine vollaültigen degrees erhalten, sondern nur die titles of degrees: sie können sich M. A. nennen, aber in allen Universitätsangelegenheiten haben sie noch kein Stimmrecht; auch ift ihre Zahl gesetlich beschränkt und von pass Prüfungen sind sie ausgeschlossen.

6.

Während nun aber die Tendenz nach Demokratisierung und Entkonfessionalisierung der Universität von den weitesten Kreisen der Nation gestüßt und getragen wurde, hat das Bestreben, Oxford und Cambridge zu modernen wissenschaftlichen Sochschulen auszubauen, nur schrittweise vorwärts kommen können. Die Nation als Ganzes hatte für das Bedürfnis nach mehr Wissenschaft überhaupt kein Verständnis. Und an der Universität war der gutmütige Schlendrian der alten aristokratischen Verwaltung so festgewurzelt, daß nur durch einen vollkommenen Umbau der Universität für moderne wissenschaftliche Bedürfnisse Licht und Luft zu schaffen war. Diese vollständige Neuorganisation von Universitätsverfassung und Universitätsunterricht hat seit 1850 stattgefunden. Er hat aber die alte, nur Gentlemen erziehende, wissenschaftliche Probleme völlig ignorierende Universität nicht abschaffen können. Wohl aber ift in die alte Universität eine neue hineingebaut worden. Die alte Universität, auf der der Student nur Fußball und Rudersport kennt, bleibt besteben; man hofft, daß sie schließlich einmal aussterben wird. Aber in demselben Rahmen hat man eine neue Universität geschaffen, die wissenschaftlich durchaus auf der Söhe steht. Man hat neben dem pass course des gewöhnlichen Stubenten, der auf der Universität zum Gentleman erzogen wird, einen honours course geschaffen, bei dem er ernste wissenschaftliche Arbeit leiften muß. Der Grad, den der Student erwirbt, ift in beiden Fällen der gleiche Bachelor of Arts. Auf der Bisitenkarte gibt es keinen Unterschied. Wohl aber hofft man zu erreichen - und hat es in weitestem Umfange schon durchgesett -, daß nur der honours degree ernst genommen wird. Der pass degree bedeutet eine gesellschaftliche Abstempelung des Inhabers, er ist das englische Reserveoffizierspatent; der honours degree ist ein vollgültiges wissenschaftliches Zeuanis, zum mindesten die beiden ersten der vier Rlassen des Grades, auf die die Bewerber nach der Jahl der von ihnen erlangten Punkte verteilt werden. (Etwa 85 Prozent, in Cambridge etwas weniger, sind beute honours students, also Studenten im vollen Sinne des Wortes.)

Dieser Einbau der neuen Universität in die alte war nur möglich durch einen völligen Umbau der Universitätsversassung. Sauptstüße des alten Systems waren die Colleges, die sowohl die Einkünfte wie den Lehrbetrieb des Ganzen nahezu monopolisiert hatten, während die eigentliche Universität mit ihren wissenschaftlichen Bestrebungen machtlos war. Die Reformbestrebungen mußten daher in doppelter Richtung vorschreiten:

- 1. Die Universitätsverfassung war zu modernisieren, die Universität mußte den Colleges gegenüber Macht gewinnen;
  - 2. der Unterricht mußte neugeordnet und vertieft werden.

7.

Aufs gründlichste ist die Verfassung der Universität modernisiert worden. Es war dies anfangs eine Sispphusarbeit, indem grundlegende Änderungen in einer Atmosphäre vorgenommen werden mußten, in der die bescheidenste Umgestaltung schon als Revolution gilt und in der es gegen den bösen Willen der Beteiligten einfach keine Machtmittel gab.

Der grundlegende Mangel bestand darin, daß es zu Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich keine Universität mehr gab, sondern nur noch eine zusammenhanglose Menge von Colleges. Jedes College hatte sein eigenes, oft febr großes Vermögen, seine eigene Verwaltung. seine eigenen Stipendien, erteilte seinen eigenen Unterricht mit Silfe von Tutors und College-Lecturers. Regiert wurde das College von einem Head (oft einer hervorragenden Persönlichkeit), deffen Autofratie nur durch kleine Zirkel von niemandem recht verantwortlichen Rollegen und Freunden ein wenig eingedämmt wurde. Daneben und dazwischen stand die Universität mit ihren Professoren, bei denen nur eine kleine Minderzahl der Studenten überhaupt hörte, mit gelehrten Idealen, die dem größten Teil der ftudierenden Jugend einfach unverständlich waren. Die Universität nahm die Prüfungen ab, aber auch Dies geschah durch besondere Angestellte; der Professor hatte damit nichts zu tun. Nur eine Reihe von befonders hochwertigen Prüfungen (in Cambridge Tripos genannt),4 wandten sich an einen kleinen Rreis wissenschaftlich interessierter Sorer und sicherten den Professoren weniastens ein gewisses, wenn auch recht geringes Echo in der Universität.

Grundfählich ist nun an dieser Organisation nichts geändert worden. Noch heute sind die Colleges reich, die Universität ist arm. Die angesehensten, einslußreichsten und bestbesoldeten Persönlichsteiten der Universitätsstadt sind die Collegevorsteher (Heads of Houses); aus ihnen, nicht aus den Prosessoren, geht das eigentliche Saupt der Universität, der Vizekanzler, hervor. Im Senat der Universität (Oxford: Hebdomadal Council, Cambridge: Council of the Senate) siene 6 Collegevorsteher neben 6 Prosessoren. Viele Oxforder Colleges haben Etats, die an den Haushalt einer kleineren oder mitteleren deutschen Universität heranreichen. Eine solche Machtstellung der Colleges ist in einem Lande wie England einsach nicht zu beseitigen.

Aber die Reformer haben die Privilegien der Colleges doch erbeblich beschnitten. Auf den Bericht der ersten Röniglichen Rommission bin, die von 1850 bis 1852 tagte, wurde eine Reform durchgeführt, die gang von den Grundfäten der Städtereform (f. I, 338 ff.) geleitet war. Man hatte bereits die Stadtverwaltung den wenigen Privilegierten aus den Sänden genommen und sie auf die breite Demofratische Grundlage des allgemeinen Stimmrechts geftellt. Abnlich suchte man hier die Macht der mehr oder weniger unverantwortlichen Collegevorsteher zugunften der Allgemeinheit, d. h. der Universität, zu beschränken. Man bat den Colleges sehr erhebliche Abgaben für allgemeine Universitätszwecke auferlegt. (Seute bilden sie etwa ein Sechstel des Universitätsetats.) Das demokratische Element gewann man aus der Gesamtheit der Magistri der Universität, die schon im Mittelalter an der Universitätsverwaltung stark teilgenommen hatten; der Congregation der Magister in Orford (entsprechend der Electoral Roll in Cambridge) verlieh man das Recht, Die Mitglieder der Universitätsbehörden aus Professoren und College= vorstehern zu wählen, auch Magistri ohne Rang und Würde in diese Behörden zu entsenden.

Die Universität ist jest die Sauptsache, nicht mehr die Colleges. Die Colleges spenden erhebliche Teile ihres Einkommens an einen Common University Fund (gegründet 1877), aus dem die Universität neue Professuren und University Lecturers (im Gegensat zu den College Lecturers schafft, der wissenschaftliche Stab gerät auf diese Weise mehr und mehr in die Sand der Universität. Das aleiche ailt von den Fellowships der Colleges. Es sind dies ursprünglich Verwaltungsratsstellen, die allmählich zu reinen Sinefuren herabgefunken waren. Gie sind es dann gewesen, die das ganze 18. Jahrhundert hindurch gutempfohlenen Schützlingen der Aristofratie in Orford und Cambridge ein beguemes und üppiges Leben ermöglicht haben. Jest find fie der Universität zur Verfügung gestellt (wenn sie auch noch immer von den einzelnen Colleges verlieben werden). Mit Silfe der Fellowships werden unzureichend dotierte Lehrerstellen aufgebessert, vor allem aber werden sie an junge Bakkalaurei verliehen. Gie geben einer beträchtlichen 3ahl von jungen wissenschaftlichen Unwärtern auf sieben bis zehn Sahre freien Lebensunterhalt und ein Gehalt dazu, wofür die Empfänger nur gewisse Tutordienste zu leisten haben, und lösen dadurch die für Deutschland so überaus schwierige Frage des akademischen Nachwuchses auf einfache Weise. Freilich ist damit das Verhältnis von Universität und College noch nicht voll befriedigend geregelt. Immer noch ist der Anteil der Universitätsausgaben, der auf die wissenschaftlichen Iwecke der Universität entfällt, gering gegenüber den Riesenetats der Colleges. Und die viel zu zahlreichen, ganz überwiegend für klassische Studien bestimmten Collegessipendien, neben denen verhältnismäßig wenige Universitätsstipendien bestehen, lenken eine ganz übertrieben große Zahl von Studenten auf das Gebiet klassischer Studien — ohne daß diese dadurch sichtlich gewönnen — und von Gebieten ab, die ihrer innersten Neigung vielleicht weit mehr entsprechen würden.

8.

Die jetige Verfassung der Universität, wie sie zulett durch die Rönigliche Rommission von 1872 bis 1874, durch die Oxford and Cambridge Act von 1877 und die Verfassungskommissionen von 1877 bis 1922 geschaffen worden ist, ist der Niederschlag eines Menschenalters zäher Reformarbeit. Ihre leitenden Grundsäte sind:

- 1. Die Universität bleibt privilegierte Rorporation, der Staat redet in ihre inneren Angelegenheiten nicht hinein. Er (d. h. The Treasury, nicht der Board of Education) zahlt seit dem Rriege regelmäßige beträchtliche Zuschüsse. Der Staat hat das selbstwerständliche Recht, auch Universitätsangelegenheiten von Zeit zu Zeit durch Rönigliche Rommissionen zu untersuchen und auf ihren Bericht hin durch die parlamentarische Gesetzebung erhebliche Eingrisse vorzunehmen. Aber er gründet keine Professuren für von ihm zu bestimmende Zwecke, er mischt sich nicht in die Ernennung der Professoren, er richtet keine staatliche Prüfungen ein, er ernennt keinen Universitätskurator. Die Universität hat Selbstwerwaltung in einem Ausmaße, wie es nur in England möglich ist.
- 2. Innerhalb der Universität bleiben die Colleges privilegierte Rorporationen mit starter Selbstverwaltung. Die Heads of Houses bleiben hochangeschene und in vielen Fragen maßgebende Mitglieder der Verwaltung, aus ihrer Mitte wird z. V. der Vizefanzler ernannt, die eigentlich leitende Persönlichkeit der Universität. Unter ihm steht als bleibendes Saupt der niederen Verwaltung, dem Permanent Undersecretary eines Ministeriums vergleichbar, der

Registrar. Bei den allgemeinen Universitätsangelegenheiten entscheiden jedoch nicht die Collegevorsteher allein, sondern Körperschaften (Senat, Fakultäten), in denen neben jenen auch die Professoren und andere Vertreter des Lehrkörpers maßgebenden Einfluß haben.

3. Alle gemeinsamen Universitätsangelegenheiten werden in letter Instanz entschieden von der Gesamtheit der Magister. Sie bilden die Universitätsdemokratie, entsprechend der Demokratie des allgemeinen Wahlrechts in der Stadtverwaltung und bei den Parlamentswahlen. Sie entscheiden — auf Grund von Vorschlägen der Sachverständigen (Senat, Fakultäten usw.) — über alle Verfassungsänderungen, sie wählen Senat und Fakultäten, sie entscheiden über die Unstellung der niederen Universitätslehrer.

Die Universitätsdemokratie ist nun aus zwei Organisationen zusammengesett, einem weiteren und einem engeren Rreife. Der erstere, die Convocation (in Cambridge: Senat) umfaßt die Gesamtbeit (etwa 7000) aller Magister der Universität, gleichgültig, wo sie wohnen, gleichgültig, welchen Beruf fie ausüben. Diefem weiten Rreise einen Einfluß auf die Universitätsangelegenheiten zu geben, ift ein völliger Fehlschlag gewesen. Nur eine Minderheit der Magister - nämlich die am Ort wohnenden, von denen gleich die Rede fein wird - haben noch Verständnis für die Angelegenheiten der Univerfität, für wiffenschaftliche und Erziehungsfragen, die große Maffe der Auswärtswohnenden macht von ihrem Stimmrecht baber im allgemeinen überhaupt keinen Gebrauch. Nur wenn es fich um gang große Reformvorschläge handelt - 3. B. um Abschaffung des obligatorischen Griechisch bei den Prüfungen oder Ausdehnung des Frauenstudiums -, tommen fie in hellen Scharen gur Universität gepilgert, um alte Freunde wiederzuschen und nebenbei auch ein wenig der bedrohten Alma mater zu helfen, d. h. alle Reformvorschläge niederzustimmen. Weiter pflegen sie zur Universität zu tommen, um einen neuen Ranzler zu wählen — und entscheiden sich meistens für einen konservativen Staatsmann. Diese Form der Universitätsdemokratie, die wichtigste Entscheidungen in die Sande der Uninteressierten und Unverantwortlichen legt, ist bisher bas stärtste Bollwerk aller Reaktion, der stärkste Bemmichuh für jeden Fortschritt gemesen. Ihre Abschaffung durfte nur eine Frage ber Beit fein.

Durch aus bewährt hat fich dagegen eine gemäßigtere Form dieser Demokratie, die (nur in Orford gut ausgebildete) Congregation. Sie besteht (feit 1913) aus denjenigen Magistern ber Universität, Die in irgendeiner Form am Universitätsunterricht ober ber Universitätsverwaltung teilneh nen. Es find bies etwa 500. Gie entspricht nicht gang ber Plenarversammlung ber Universitätslehrer an Deutschen Sochschulen, sondern es tommt noch das ganze Personal ber Sutors und Eraminers hinzu, deren Arbeit durchaus deutscher Oberlehrertätigkeit entspricht. In Orford find die Universitäts. angelegenheiten mit Ausnahme ber Verfaffungeänderungen und der Reftormahl der Convocation nabezu gang aus der Sand genemmen und in die Congregation verlegt worden. Diese Rörverschaft hat sich im allgemeinen als nütliches Glied ber Verwaltung erwiesen. In Die Alltagsgeschäfte der Fakultäten und des Genats pflegt fie nicht einzugreifen; auch bei den Bublen pflegen die Borschläge der Berufenen gewährlich von ihr angenommen zu werden. Es hat sich jedoch als recht heilfam erwiesen, daß Manner, die im Lehrbetriebe ber Universität stehen, aber doch nicht nur an wissenschaftlichen Problemen intereffiert find, wie die meiften Professoren, die Möglichkeit haben, Unträge an die eigentliche Universitätsverwaltung zu stellen und deren Zusammensegung zu beeinflussen. Daß die Congregation bas Richt hat, eigene Vertreter in Genat und Fakultäten zu belegieren, hat sich als durchaus vernünftig erwiesen; mancher tüchtige und dabei durchaus magvolle Reformer ift auf diefe Beise zu einem gewiffen Einflaß in der Universität gelangt.6

Die Studenten nehmen an der Universitätsverwaltung in keinem irgendwie nennenswerten Umfange teil. (Die Unions der englischen Universitäten [S. 102], die eine Mehrheit der interessierteren sund finanziell leistungsfähigeren] Studenten umfassen, bilden einen über ganz Großbritannien sich erstreckenden Verband und können daher im Auslande bis zu einem gewissen Grade als Gesamtvertretung der Studentenschaft gelten.)

Das Sauptverwaltungsorgan der Universität, dem deutschen akademischen Senat entsprechend, ist in Oxford der Hebdomadal Council,<sup>7</sup> in Cambridge, wo ja die Convocation den Senatstitel führt, der Council of the Senate. Die Mitglieder (23 und 18) gehören ihm nur zum kleinsten Teil ex officio an, weitaus die Mehreheit wird von der Congregation gewählt. Einige müssen College-

porsteber sein, andere Professoren, für die meisten von ihnen ist die Congregation an teine Beichränkung gebunden. 3hm untersteben die Fakultäten 8, die aber in England etwas anderes find als bei und. Sie haben z. B. kein Vorschlagsrecht für erledigte Professuren, dafür forgen vielmehr besondere Wahlkörper, in denen Professoren sien, aber nicht nur sie. Nur die niederen Dozenten (Lecturers, Demonstrators) der Universität werden auf Vorschlag der Fakultäten von der Congregation ernannt. Sie erteilen auch feine akademischen Grade, das ift vielmehr Sache der Universität. Sie sind vielmehr lediglich Organisationen für den Lehrbetrieb. Daraus ergibt sich, daß alle Universitätslehrer des Faches ohne Unterschied des Ranges ihnen angehören, und daß sie nur eine sehr viel kleinere Fachgruppe umfassen als bei uns, daß also die Bahl der Fakultäten größer sein muß. Ihre Organisation ift ziemlich verwickelt, da in das Rechtsgebiet der Fakultäten noch immer acmisse Sonderrechte acmisser Colleges auf eigenen Lehrbetrieb. auch gewisse Reservatrechte des Vizekanzlers bineinragen.

9.

An dem zweiten Ziel der Reformer, der Modernisierung und Vertiefung des Unterrichtes, wird seit zwei Menschenaltern mit heißem Bemühen und nicht ohne große Erfolge gearbeitet. Immer stärker gleichen sich Oxford und Cambridge dem kontinentalen Universitätstypus an. Überall ist aber die alte Eigenart noch kräftig und wird schwerlich verschwinden.

Im Mittelpunkte des Universitätsunterrichtes stehen von alters her die klassischen Sprachen, wenn auch Cambridge 1919 und Oxford 1920 das Griechische als obligatorisches Fach bei der ersten Universitätsprüfung abgeschafft haben. Die Universitätsbildung ist humanistisch, nicht nur aus Tradition, sondern weil die humanistische Vildung dem Gentlemanideal entspricht. Sie ist das Vornehme; der Vanause schätzt sie, weil sie Geld und Mühe kostet und Unsehen verleiht, die denkende Minderheit achtet sie, weil der Sumanismus die Geisteskräfte schärft, ohne daß dabei irgendeine Veruskrücksicht spezialisierend, hemmend oder ableitend in den Weg tritt. Alle spezialisierte Vildung ist für den Engländer etwas Minderwertiges. In den Romanen des 18. Jahrhunderts ist der Gelehrte nur der

Debant. In der gangen Berwaltung, vom fleinsten Städtlein bis zur Spite des Reiches, ift maßgebend die bedeutende Verfönlichkeit. ber Nachmann ift nur Silfsorgan. Der einzige Nachmann, den der Engländer schätt, ist der richterliche Jurist; er wird an den juristischen Fachschulen, den Inns of Court, erzogen. Die Universität bagegen foll Gentlemen ausbilden, alfo pflegt fie die flassische Bildung. Früher war sie das einzige, was die Universität gab, und auch jest noch ftebt das klassische Ideal im Mittelpunkt. Durch die Überzahl von Stipendien für klassische Philologen wird es auch heute noch den Studenten oft gegen ihren Willen aufgezwungen. Groß ist auch immer die Zahl der Studenten, die nicht aus besonderem Interesse flaffische Philologie studieren, sondern weil der Eingang zu diesem Studium leicht ift, und die dann nach bestandenen B. A. in einer der Inns of Court ober in einem theologischen Seminar ein Fachstudium bem allgemein menschlichen folgen lassen oder die Beamtenlaufbahn des Civil Service einschlagen. (Wenn sie Wert darauf legen, können fie dann ohne weitere Prüfung nach einigen Jahren den Grad eines Magister erwerben. Der Titel hat keinen wissenschaftlichen Wert, fondern macht den Träger zum Mitglied der Convocation der Universität, und er kann nunmehr bei allen Universitätsangelegenheiten mitstimmen und auch den Ranzler wählen. In der Praris bedeutet er oft nur das Recht auf gelegentliche Reisen zur Universität mit fröhlichen Alltherrenfesten.)

Alle nicht klassischen Fächer sind den alten Universitäten in stetem Rampf langsam und beharrlich erst aufgedrängt worden. Sie haben sich allmählich eine gewisse, aber von Gleichberechtigung noch weit entsernte Stellung erkämpft. Gut gesorgt ist für Theologie und Eeschichte. Die Jurisprudenzwird in Oxford gepflegt durch das All Souls College, das keine Studenten hat, sondern seine Mittel und seine Räume für Professuren, Stipendien und Bibliotheken für Nechtsewissenschaft und Geschichte zur Verfügung stellt. Aber die Universitäten lehren nur die Theorie des Nechtes, und in England ist die juristische Ausbildung im wesentlichen praktisch, d. h. sie wird mehr von den Londoner Inns vermittelt als von den Universitäten. Von der Mezdizin gilt das gleiche; die Universitäten geben mehr die vorklinische Ausbildung, die Londoner Krankenhäuser die klinische, die dann wesentlich praktisch ist. Für die neueren Sprachen standen seit 1835 reiche Mittel durch die Taylor-Institution zur Verfügung (das Ver-

mächtnis von Sir Robert Taylor, der 1788 starb) — aber erst im 20. Jahrhundert ist das Studium wirklich in Aufnahme gekommen. Bis dahin wirkten hemmend der Mangel an Stipendien und überall die Prüfungsbestimmungen, die den klassischen Fächern mit Silfe eines ausgeklügelten Punktststems, derartige Vorteile gewährten, daß es anderen Studien immer an Studenten sehlte, und der Mangel an Studenten verhinderte naturgemäß auch die Gründung ausreichender Lehrstellen. Ein Privatdozententum, das jedem, der ein Fach beherrscht, auch die Möglichkeit eröffnet, es zu lehren und sich auf eigenes Risito Schüler zu suchen, gibt es ja drüben nicht.

Alm auffallendsten war lange der Mangel auf dem Gebiete der Naturwissenschaften. Sier aber ist am energischsten Wandel geschaffen worden. Die Universitätsreformer rekrutierten sich vor allem aus den Kreisen der Naturwissenschaft. Die Studenten aus der Mittelklasse, die sich den Zutritt zur Universität erkämpsten, stammten aus Kreisen, die praktisch dachten und den Wert einer chemischen Untersuchung höher einschätzten als ein klassisch-philologisches Buch, die darum auch geneigt waren, für chemische und physistalische Laboratorien Geld zu spenden, um so mehr, als die deutsche Naturwissenschaft ganz augenfällig deutschen Handel und deutsche Industrie befruchtete. Zuerst in Cambridge, mit weitem Albstande, aber mit ähnlicher Leistungskraft auch in Oxford, wurden im letzten Menschenalter naturwissenschaftliche Laboratorien und Lehrstühle geschaffen, die den Vergleich mit deutschen Leistungen durchaus vertragen.

Das bedeutete aber mehr als eine bloße Ausbehnung der Lehrtätigkeit. Mit den bisherigen Methoden studentischer Ausbildung ließ sich auf naturwissenschaftlichem Gebiete nicht arbeiten. Der pass man ist überhaupt nur ein höherer Gymnasiast, der Homer übersetzt und einige historische Daten und mathematische Formeln auswendig lernt. Aber auch der honours man ist kein frei arbeitender Student in unserem Sinne. Gewiß sinden sich auch in Oxford und Cambridge ganz ausgezeichnete Leistungen, die den Vergleich mit dem Vesten nicht zu scheuen brauchen, was deutsche Universitäten hervorbringen. Anders wird jedoch das Urteil, wenn man den wissenschaftlichen Durchschnitt auf beiden Seiten vergleicht. Da steht das englische System doch auf einer nietrigeren Stuse. Es herrscht dort doch ein gewisses Übermaß an Leitung. Die Fächer, die der Student

sich wählen kann, gehören stets zu einer bestimmten Gruppe, innerhalb seines Faches gibt es ganz bestimmte Autoren und bestimmte Teile der Werke bestimmter Autoren, die er gelesen haben muß—bestimmte Bücher von Virgil, von Shakespeare usw.—, immer steht der Tutor leitend dahinter, Iwischenprüfungen helsen vorwärts, zur wirklich unabhängigen Leistung gelangen immer nur ganz wenige. Freilich geht die Entwicklung immer deutlicher nach dieser Nichtung. Neben dem Pass und dem Honours man gibt es jest auch den Research Student (s. S. 129), der durchaus dem Typus des besseren deutschen Studenten entspricht.

Auch der Typus des Universitätsprofessors beginnt sich zu wanbeln. Der Professor des alten Typus hatte an einer englischen Universität nicht gerade übermäßig viel zu tun. Er pflegte einige wenige Vorlefungen zu halten, bei benen niemand banach fragte, ob fie in regelmäßigem Turnus das ganze Fach umspannten. Daneben pflegte er mit gang wenigen Studenten, die fich für ein Spezialproblem besonders interessierten, wissenschaftlich zu arbeiten, so viel oder so wenig er wollte. Mit Prüfungen irgendwelcher Urt hatte er nichts zu tun. Er war nicht der Mittelpunkt seines Faches, sondern mehr der hochangesehene Außenseiter; der eigentliche Betrieb ruhte auf ben Lehrern zweiten Ranges, auf den Readers, Lecturers und Tutors. Dies Erstem, bei dem der Professor volle wissenschaftliche Muße hatte, ftirbt langsam ab. Es besteht weiter für die Fächer mit geringer Studentenzahl; aber überall, wo die Zahl der Studenten groß ift, wächft jest auch die Beanspruchung des Professors durch Vorlesungen, und auch zur Teilnahme an Prüfungen, die früher völlig außerhalb feines Bezirkes lagen, wird er mehr und mehr herangezogen. Der früher überaus große Unterschied zwischen englischer und deutscher Universität ist geringer geworden.

#### 10.

Alber der Unterschied ist nicht verschwunden. Die deutsche Universität ist einseitiger. Sie sucht den Studenten zur intellektuellen Durchdringung des Lebens zu führen, darauf richtet sich ihre ganze Kraft. Mag der Student seine Körperkraft bilden, das ist gewiß wünschenswert. Mag er sich in kleinen und größeren Gruppen zum Staatsbürger erziehen lassen, das mag nötig sein; aber es ist nicht

Aufgabe der Universität selbst, für diese Dinge zu forgen; die Universität hat genug getan, wenn sie den Studenten befähigt, die Probleme des Lebens geistig zu meistern. Dies bewuft beschränkte, bewußt einseitige Ziel hat die deutsche Universität bisher erreicht. (Ob wir nicht vielleicht in einer geistigen Umwälzung stehen, die andere Biele in den Vordergrund rückt, ob nicht das die Universität dauernd bedrohende Massenproblem eine ganz andere Zielsekung mehr in englischer Art erzwingen wird, soll hier nicht erörtert werden.) Das Biel der deutschen Universität ist aber nicht das englische, England will die Erziehung des ganzen Menschen, nicht nur des denkenden Individuums, sondern auch des körperlich gesunden und dazu des Staatsbürgers; wo ein folch weitgestecktes Gesamtziel erstrebt wird, können nicht alle Rräfte allein zur Erreichung eines Teilzieles angewandt werden. Ind dies Gesamtziel verfolgt die Universität noch heute unter bem Beifall der Nation, wenn auch in dem Gefamtrahmen des Erstrebenswerten das Intellektuelle heute eine größere Rolle spielt.

Die Universität hat in England nie das Monopol der Wissenschaft gehabt. Daß die großen Philosophen, Sistoriker, Naturwissenschaftler, Theologen auch Universitätsprosessoren sind, ist uns Deutschen im 19. Jahrhundert nahezu selbstwerskändlich geworden; in England dagegen, dessen Reichtum so sehr viel größer ist, sind die Privatbibliothek und das Privatlaboratorium des reichen Mannes etwas durchaus Gewöhnliches. Groß war gewiß im 19. Jahrhundert die Jahl der bedeutenden Universitätsprosessoren; aber an keiner Universität wirkten die beiden großen Philosophen. J. St. Mill und Spencer, die Sistoriker Macaulan, Lecky, Gardiner, die Naturwissenschaftler Darwin, Davy, Faraday, Huzley, auch Froude und Ruskin gehörten nur kurze Zeit zu Oxford. Und andererseits weist die Wirkung der Universitäten weit über den Rahmen der gelehrten Forschung und gelehrten Erziehungsarbeit hinaus.

Zunächst leisten sie ein gut Teil der Alrbeit unserer Provinzialsschulkollegien. Zu einer Zeit, wo es Staatszuschüsse und daher staatliche Schulinspektion für das höhere Schulwesen noch gar nicht oder so gut wie gar nicht gab, haben die Universitäten begonnen, Schulen zu inspizieren und dort Prüfungen abzuhalten. Zwei Universitätsbehörden, der Ausschuß für die Local Examinations in Oxford (1857 gegründet, Parallelorganisation in Cambridge) für Schulen

mittleren Ranges und ber gemeinsame Oxford and Cambridge (Joint) Schools Examination Board (1873) für hochstebende Schulen. haben für das gesamte höhere Unterrichtswesen des Landes eine Stufenleiter von Prüfungen eingerichtet. Sie inspizieren die Schulen mit Bezug auf ihre Gesamtleistung sowohl wie auf die Leistungen in einzelnen Fächern. Diefe Drufungen find ein Triumph englischer Privatinitiative. Reine Schule braucht fich ihnen zu unterwerfen. Aber die Schulreformer haben allmählich durchgesett, daß die böchsten Prüfungen Befreiung von der ersten Universitäteprüfung gewähren, daß fie bei der Unnahme von jungen Leuten als Fähnriche, Unwaltsschüler u. dal. hoch bewertet werden, sie haben daber in steigendem Maße überall Eingang gefunden, und auch die alten Public Schools haben sich ihnen allmählich unterworfen. Die Drofessoren der Universität haben mit den Prüfungen nur insoweit zu tun, als einige von ihnen an der Organisation des Ganzen beteiligt find. Sie bieten aber ein weites und allgemein als wohltätig empfundenes Betätigungsfeld für eine große Schar von jungeren Dogenten (Lecturers, Tutors), die ihre Einnahmen dadurch verbessern. und von Magistern, die sie zu ihrer Lebensaufgabe machen. Durch fie gewinnt die Universität auf den Schulunterricht Englands und seiner Rolonien — denn auch die letteren sind in großem Umfange angeschlossen - maßgebenden Einfluß.

Auch an den Magister- und Bakkalaureusprüfungen der neugegründeten Universitäten sind Orford und Cambridge beteiligt; fie stellen einen Teil der Eraminatoren — hier find ce zum beträchtlichen Teile Professoren -, die mit gleichem Rechte wie die Professoren des Ortes prüfen. Sie sollten eine Sicherheit dafür geben, daß an den neuen Universitäten nicht etwa die Anforderungen über Gebühr erniedrigt wurden und daß nicht etwa der Professor die eigenen Schüler über Gebühr begünftigte. In der oberften Behörde, dem Verwaltungerat der 1893 gegründeten Universität von Wales (in Abernstwyth, Bangor, Cardiff, Swansea) sigen Vertreter der alten Universitäten, um an ihnen das Niveau hochzuhalten. Eine arofie Bahl von werdenden Universitäten und Boltshochschulen (Lampeter in Wales, Nottingham, Southampton, Monmouth, Exeter), dazu eine große Zahl von Universitäten und ähnlichen Unstalten der englischen Rolonien find Orford und Cambridge "affiliiert", b. h. Studenten der fleineren Bildungsftätten tonnen in ihrer Beimat ein Jahr studieren und dann ihre Studien in Oxford und Cambridge fortsehen, ein Vorrecht, das nur Anstalten erteilt wird, die einen bestimmten Grad wissenschaftlicher Ausbildung gewährleisten. Auf diese Weise werden Oxford und Cambridge die großen Kontrollinstanzen der Universitätsbildung in der ganzen angelsächsischen Welt.

Darüber hinaus find fie weiter die großen Pflegestätten des Reichszusammenhanges und bes Imperialismus. Und wieder spielt bier die entscheidende Rolle nicht ihre wissenschaftliche Bebeutung, sondern die gesellschaftliche Abstempelung, die sie ihren Magistern verleihen. Der junge Roloniale, ber oft aus einer berb bäuerlichen Umgebung stammt, ist ein gemachter Mann, wenn er sich als ehemaliger Student der alten Universitäten ausweisen kann. Die jungen Inder bereiten fich in Oxford und Cambridge auf die indische Staatsprüfung vor, die ihnen den Zugang zu den hechsten Stellen der indischen Verwaltung öffnet. Spstematisch hat der große Cecil Rhodes versucht, den Gentlemangeist der alten Universitäten in die Rolonien zu verpflanzen, indem er aus ihnen durch feine Stipendien eine große Zahl von jungen Studenten alljährlich nach Orford bringt. Der Zusammenhang mit den Rolonialuniversitäten wird spstematisch gepflegt; feit 1912 besteht ein alle fünf Jahre zusammentretender Universitätskongreß des britischen Weltreiches mit einem Universities Bureau of the British Empire in Condon.

Die Universitäten fühlen sich als die geistigen Träger der angelfächsischen Weltmission. Studentenaustausch mit den Rolonien, mit Frankreich und Amerika soll die Beziehungen mit den Verbündeten auch in Jukunft aufrechterhalten — eine kleine, aber nicht ganz einflußlose Minderheit sucht demgegenüber auch das kulturelle Band mit Deutschland neu zu knüpfen. Besonders stark werden die Beziehungen zu Amerika betont. Daß 1920 der Vruder Lord Northelisses, Lord Rothermere, in Oxford eine Prosessur für amerikanische Geschichte stiftete, ist ein deutlicher Veweis sür die Fäden, die sich vom kapitalistischen Imperialismus zur akademischen Jugend schlingen. Überaus stark ist von jeher das Echo des imperialistischen Gedankens in der Studentenschaft gewesen. In Cambridge wirkte J. R. Seelen († 1895), in Oxford (für kurze Zeit) J. A. Froude († 1894), die beiden stärksten wissenschaftlichen Vertreter des Imperialismus in neuer Zeit, in Oxford und Cambridge hat seit 1905

der Gedanke freiwilliger Territorialbataillone zur Vorbereitung der englischen Weltkriegsrüftung seine stärkste Werbekraft entfaltet.

#### 11.

Der Einfluß der Universität in geistigen und politischen Dingen ist weiter dadurch besonders groß geworden, daß er auch weit über Die verhältnismäßig kleine Echar ber Studenten binaus wirkt. Cambridge ift die Mutter ber Boltsbochschulkurfe. Der Bebanke, auch benen, die nicht imftande find, eine Universität zu befuchen, einen Unteil an der höheren Bildung zu gewähren, geht bis in die Zeit des Humanismus zurück; noch beute existiert das damals von Gir Thomas Greibam (+ 1579) gegründete Grefbam College in London, das namentlich für die Bildung des Raufmannsftandes Bedeutendes geleiftet hat. Die Aufflärung hat manches in gleichem Sinne getan, und unter bem Ginfluß ber Schule Benthams ift im 19. Jahrhundert der Gedanke neu aufgenommen worden. Die im nächsten Rapitel zu besprechenden Versuche, zwischen niederem und böberem Unterricht die Brücke zu schlagen, find baraus entstanden. 3m Jahre 1873 hat dann ber Cambridger Professor James Stuart dem Gedanken einen acwaltigen neuen Aufschwung gegeben und in einer großen Bewegung, die allmählich gang England ergriff, ben Bersuch gemacht, die Universitätsbildung in weiteste Rreise zu tragen. Es ift ihm gelungen, die zuerst überaus fkeptischen Universitäten für die Aufgabe zu gewinnen. Die Universität trägt einen Teil der Rosten, eine Universitätsdelegation organisiert die Rurse, Die Vorlefungen jedoch werden nur zum kleinsten Teile von Drofessoren gehalten, gang überwiegend von jüngeren Rräften der Universität, die diese Arbeit teils als ihre Lebensaufgabe ansehen, teils als eine Vorbereitungszeit für eine Tätigkeit als Lecturer an ber Universität, einen Posten im Schulverwaltungsdienst oder dergleichen. Die Rurse werden mit außerordentlichem Ernste organisiert: nirgends flüchtig begeisternde Einzelvorträge, sondern überall Gruppen von Vorlefungen (meiftens zwölf), denen fich, wenn die erste Reihe Erfola gehabt hat, eine zweite über einen ähnlichen Gegenstand anschließt; also strenge Systematik statt gefälligen Wechsels. Die Vorlesungen find weiter nur der Alusgangspunkt für ernste Arbeit: an jeden Vortrag schließt sich für eine gewisse Zahl

der ernsteren Buhörer eine Besprechung des Gegenstandes an, wobei Fragen beantwortet und Bücher zum Weiterstudium empfohlen werden; es werden Auffate über das Gehörte geschrieben, und am Schluß der Vorlefungereibe wird eine Prüfung abgehalten und ein Zeugnis ausgestellt. Diese Weiterarbeit nach der Vorlesung ift der Grunt ftein des gangen Erstems. Es dauerte aber febr lange, bis die Bewegung in den Kreisen der Arbeiter wirklich Wurzel schlug. Sie hatte von Anfang an ftarken Erfolg im kleineren Mittelstand und in der gebildeten Frauenwelt. Auch die Lehrer haben in großem Umfange versucht, ihre oft so kummerliche Vorbildung durch Bolkshochschulkurse zu ergänzen. Aber von den Arbeitern kamen wohl manche; aber die Zahlen blieben doch verschwindend gering. Der durchschnittliche Arbeiter ift für alle geistige Unstrengung zu materiell gesinnt und zu indolent, er geht ins Kino und nicht zur Vorlefung, hochstens vielleicht zur Volksbibliothek. Auch politische Faktoren find hinderlich: die tüchtigeren Arbeiter find "klaffenbewußt" und mißtrauen auch der Wiffenschaft, wenn fie von den Danaern des Bürgertums ihnen geboten wird. Und das, was die ersten Führer sich gedacht hatten, nämlich eine Oberschicht der Arbeiter in die Universität zu leiten, erwies sich als praktisch undurchführbar. Die Arbeiter faßten erft Vertrauen, als einer der Ihren, Albert Mansbridge, 1903 eine Workers' Educational Association gründete und diese mit der Universität zusammenarbeitete. Jest sind die Arbeiter nicht nur Erziehungsobjekt, sondern arbeiten bei der Aufstellung des Vorlesungsplanes und der Auswahl der Bortragenden mit einem Universitätsausschuß zusammen. Diese Drganisation wird nun im Gegensatz zur University Extension älteren Stils wirklich von den Gewerkvereinen und sonstigen Arbeiterverbänden getragen. Es fann natürlich nicht ausbleiben, daß trot der immer wieder geflissentlich betonten Parteilosiakeit des Unternehmens eine gewisse radikale Tendenz durch die Organisation geht, und an den Cakt und die Menschenkenntnis der Universitätsdozenten, die hier mit Gewerkschaftsführern und Arbeitern in gemeinsamem Rahmen wirken, werden oft, namentlich im Anfange, ftarke Alnforderungen gestellt. Alber der Radikalismus pflegt fich im Laufe der Beit abzuschwächen, und während zu Anfang fast nur Vorlefungen über Themata des politischen und Alrbeiterlebens verlangt wurden, pfleat die Auswahl im Laufe der Zeit merklich umfassender zu werden.

Die Bewegung dürfte jest dem Stadium der Versuche entwachsen sein. Alle Universitäten betrachten jest diese Arbeit als einen Teil ihrer eigentlichen Aufgabe, für die ein Board of Extramural Studies zu sorgen pflegt. Die Arbeit geschieht hauptsächlich in Tutorial Classes, die sich auf drei Jahre erstrecken und von Universitätsbeauftragten (meist jüngeren Kräften) wöchentlich einmal in zwei Stunden abgehalten werden. Die Rosten tragen die Universität, die örtlichen Erziehungsbehörden, die Gewertschaften und Vildungsvereinen aller Art; der Board of Education stellt gewisse Vedingungen auf, nach deren Erfüllung er sich (seit 1924) mit erheblichen Juschüssen beteiligt.

Die Leistung der University Extension darf man nicht einseitig nach der Frage beurteilen, wie viele Arbeiter sie zu Universitätsstudenten gemacht hat. Ihre Zahl ist verschwindend gering. Aber bas ift gerade das Gute dabei: eine ganz fleine Zahl von Arbeitern hat tatsächlich durch die Tutorial Classes den Weg zur Universität gefunden, sie hat gesehen, daß die Universität kein Rlassenprivileg ift. Alber eine fehr große Zahl von ihnen hat eingesehen, daß die Wissenschaft etwas Schweres ift, und hat von ihr eine gewisse Illgemeinbildung erhalten, die ihnen im Rreise ihrer Genoffen eine gewisse Überlegenheit gibt. Alus den Tutorial Classes ist bereits jest ein erheblicher Teil von tüchtigen Arbeiterführern hervorgegangen, die in ihrer Schicht bleiben. Die Aufgaben, welche diese Rlaffen den Arbeitern stellen, find so schwer, die Anforderungen an Fleiß und Tüchtigkeit so erheblich, daß die Gefahr der Salbbildung, die niemale gang zu bannen sein wird, doch sehr start eingeschränkt ift. Der ideale Weg zur Sebung der unteren Rlaffen wird niemals die Erziehung der Erwachsenen sein, immer wird es besseren Erfolg versprechen, wenn man — wie England es in weitem Umfange tut in möglichst frühem Alter ben Begabten aus seiner Umgebung beraushebt und ihn den normalen Bildungsweg gehen läßt, solange aber diese Auslesemethoden noch nicht genügend entwickelt find, wird neben ihnen die Gesellschaft auch diesen Weg zu gehen haben.

Weiter aber hat die University Extension viel dazu beigetragen, die überaus empfindlichen Lücken in der kümmerlichen Bildung vieler englischer Volksschullehrer und namentlich Lehrerinnen auszufüllen. Und auch sonst ist die gewaltige Fülle von Anregungen, die sie in das Land hinausträgt, auf fruchtbaren Voden gefallen. Es gibt kaum

eine englische Stadt, in die University Extension in irgendeiner Form nicht ihre Fäden spinnt. An verschiedenen Orten, in Sheffield, Neading, Nottingham, Exeter, sind aus der Bewegung ständige Colleges entstanden, welche dann die Neigung haben, sich selbst zu Universitäten auszuwachsen (in Reading und Sheffield ist dies bereits geschehen). Daß sich im englischen Volk, und zwar nicht zum mindesten in der Arbeiterschaft, aller öden Nüchternheit, allem wüsten Egoismus und nacktem Materialismus zum Troß, die zuerst als die Eigenart englischer Geistigkeit erscheinen mögen, die idealen Faktoren immer wieder zum Leben durchringen, das dankt England seiner Rirche, seinen billigen Büchern, seinen Volksbibliotheken und der Universitätsausdehnungsbewegung, die Buch und Bücherhalle erst zu einer lebendigen Kraft gemacht hat.

Die Local Examinations und University Extension lehren erst verstehen, daß die englischen Universitäten einen so gewaltigen Stab von Menschen beschäftigen. Eine sehr große Zahl von Lecturers und Fellows, auch manche Professoren und Readers, widmen einen erheblichen Teil ihrer Zeit Schulprüfungen und University Extensionfursen, also Dingen, die nach unseren Begriffen außerhalb des Universitätsfreises liegen. Orford sist im Ruratorium von 62 höheren Schulen des Landes, darunter gerade der berühmtesten Public Schools; es ist in der Verwaltung aller möglichen Stipendienfonds vertreten, welche das Material der künftigen Studentengeneration bilden helfen (von Cambridge gilt Abnliches). Nicht nur für große wissenschaftliche Unternehmungen im Auslande, wie die Archäologischen Institute in Rom und Athen, stellt die Universität einen Teil des Berwaltungsstabes, sondern auch für die kleinen Lokalangelegenbeiten des Ortes: in die Stadtverwaltung schickt die Universität Orford 12 Vertreter, in die lokalen Unterrichtsbehörden der Stadt und der fünf benachbarten Grafschaften entsendet sie ebenfalls ihre Beauftragten. Sie bat ja mit ihrer Fülle von jungeren Fellows und Magistern eine Ungahl von Rräften zur Verfügung. Gine bedeutende Zahl von geiftlichen Stellen im Lande vergeben die Colleges und üben dadurch auch auf den theologischen Nachwuchs einen fehr bedeutenden, meift natürlich in konservativem Sinne geübten Einfluß aus.

12.

Diese große, nach allen Richtungen bin ausstrahlende Tätigkeit von Oxford und Cambridge hat eines erreicht: nahezu alle Gebiete des öffentlichen und privaten Lebens werden von der Universität beeinflufit; Orford und Cambridge sind die geistigen Führer der Nation. Sie wirken auch auf die höheren Schulen durch ihre Drüfungen, sie wirfen durch University Extension und Workers Educational Association bis tief in die Arbeiterkreise binein. Und die Einrichtung der pass men, so unerfreulich sie dem deutschen Mann der Wissenschaft zu sein scheint, hat doch den einen Vorteil für die Universität, daß auch in vielen Rontoren von Sandel und Industrie die Männer sigen, die an eine Orforder Universitätszeit als an ihre schönste Jugendepoche guruddenten und ins Geschäftsleben wenigstens die Sochachtung vor der ungepflückten Frucht der Erkenntnis mitgenommen haben. Und wer etwas von englischer Geschichte weiß, der kennt auch die großen Bewegungen, die von Orford ausgegangen sind. Dabei ist eigentlich recht felten -Wocliffe ist die berühmteste Ausnahme — ein großer Lehrer der geistige Vater bes Neuen gewesen, aber bas intime Beisammenwohnen bedeutender junger Leute im College schafft für alle Unregungen der Zeit einen fruchtbaren Boden, und die ganze von Sport erfüllte Atmosphäre erzeugt immer wieder den Trieb zum energischen Sandeln. Von Orford ging im 18. Jahrhundert der Methodismus aus und im 19. die hochfirchliche Bewegung, in Orford entstand der Gedanke der sozialen Settlements, bier lehrte Rustin. ber Apostel moderner Schönheitsfreude. Cambridge ift der Geburtsort ber University Extension, hier lehrte Seelen, der an Einfluß mit Seinrich v. Treitschte wohl zu vergleichen ift, englischen Imperialismus; von den Universitäten aus hat um 1900 der Imperialismus die Nation erobert. Vor allem aber: fie schaffen der englischen Nation die Führer. Die sie haben will, nicht in erster Linie Gelehrte, aber Willensmenschen mit einem wertvollen Schat ethischer Anschauungen, mit Menschenfenntnis, frischem und freiem Gebaren und untadeligen Manieren. Im Bewußtsein der Nation sind sie viel tiefer gegründet, als Deutschlande Universitäten es im beutigen deutschen Bolksbewuftsein find.

Und daneben soll man auch nicht unterschäßen, was Oxford und Cambridge für die Wissenschaft sind. Wenn auch für die Masse der

Studentenschaft das wissenschaftliche Problem wenig mehr ist als ein Name, für die wenigen unter ihnen, die zu wissenschaftlicher Forschung den Drang fühlen, bedeuten Oxford und Cambridge ungeheuer viel. Bedeutende Professoren, die durch Massenbetrieb weniger ermüdet sind als ihre deutschen und amerikanischen Rollegen, Bibliotheken mit ungeahnten Schäken und oft geringer Benützung, ein feines, durch reichliche Stipendien sorglos gestaltetes Leben, alle Vorzüge der Rleinstadt und großer historischer Erinnerungen treffen bier zusammen. Die Sätigkeit jedes einzelnen Akademikers kann überaus mannigfaltig sein. Sier wohnen die Gelehrten, wie sie in jeder deutschen Universitätestadt zu Sause sind. Aber dazu auch Männer, die als Prüfer und Vortragende fich mit dem Schulwefen von Neuseeland oder den geiftigen Bedürfniffen eines Wallifer Rohlenarbeiters beschäftigt haben. Die ganze Atmosphäre des Ortes ift so wenig vom amerikanisch-deutschem Geiste der Überanstrengung erfüllt, daß hier bei der kleinen Minderzahl derer, die wirklich den Drang zu wissenschaftlicher Arbeit verspürt, doch auch ein starkes wissenschaftliches Leben entsteht. Ihre Zahl mag in starkem Migverhältnis zu dem riefigen Aufwand stehen; aber an starken wissenschaftlichen Versönlichkeiten hat es Orford und Cambridge nie gefehlt, und die Zahl der Menschen, die im Geiste des klassischen Altertums sich ein Leben feinster geistiger Werte aufbauen, ist hier sogar ungewöhnlich groß. Neben der Aristokratie der Gentlemen, die Oxford und Cambridge über die ganze englische Welt verbreiten, erzeugen sie doch auch eine kleine, aber überaus feine und wertvolle Aristofratie des Sumanismus, die im wesentlichen in der Universitätsstadt wohnt, aber auch in mancher einsamen Pfarre, in manchem reichen Landsit zu Sause ift, in früheren Generationen auch im Varlament vertreten war und das heutige England bisher noch davor bewahrt hat, ganz in ödem Materialismus zugrunde zu gehen. Und daß die Orforder Dons nicht nur wissenschaftliche Arbeit kennen, für deren Wert weite Volkstreise nie das genügende Verständnis haben werden, sondern auch einen bedeutenden Teil der Schulen des Landes bis nach Südafrika und Neuseeland hinein unter ihrer Obhut haben, daß fie auch den Frauen und den Arbeitern direkt etwas für ihre Bildung geben, das gibt jedem Beschluß der Universität, jedem Vortrag eines Universitätsprofessors einen Widerhall in der ganzen englischen Welt, den er in Deutschland, dem Lande ber Denker, wohl einstmals besessen, aber längst verloren hat, weil die Universitäten in allzu schroffer Abgeschiedenheit von den Problemen des Lebens die Fühlung mit den strebenden Kräften der Gegenwart vielfach verloren haben.

#### 13.

Sat der Rrieg in das Leben der Universität bleibende neue Momente gebracht? Niemand wird fich vermessen, diese Frage jest schon beantworten zu wollen. Gewachsen ift die Abhängigkeit der Universität vom Staate; der Staat zahlt große Zuschüffe, die in Orford jest ein Viertel des Universitätsbaushaltes ausmachen. Stark gewachsen ift das wissenschaftliche Streben; neben den pass und den honours student ift (vorläufig noch in bescheidener 3ahl) der research student getreten, der ganz in deutscher Weise (nach bestandener Prüfung) felbständig weiterarbeitet. Der philosophische Doktorgrad nach deutschem Muster ift eingeführt. Die vorher geschilderten Tendenzen haben also durch den Rrieg eine bedeutende Verftärkung erhalten. Völlig neu ift dagegen eine andere Erscheinung: man ift in Orford im Augenblick nicht mehr konservativ. Es gehört jest jum guten Con, mit dem Gozialismus ju liebaugeln, Gesellschaft und Staat rucksichtslos zu fritisieren; man ift nicht mehr imperialistisch, fondern pazifistisch, viele suchen Beziehungen zu Deutschland. Die große Ernüchterung, die der Rrieg und die Nachfriegszeit über England gebracht haben, wirkt sich nirgends so ftark aus als an den Universitäten. Das ift ein Zeichen dafür, daß bier noch immer der Duls der Nation schlägt; daß hier sich ein starker Bruch mit der Vergangenheit vorbereitet, ist aus folchen Wirrungen des Augenblicks schwerlich zu schließen. Wir werden auf diesen Dunkt im Schluftavitel gurudzukommen haben.

## Zweites Kapitel

# Schottische Universitäten

er Eppus Orford und Cambridge, die "Erziehungsuniversität", ist aber keineswegs der einzige in Großbritannien. In Schottland hat fich aus den gleichen Voraussehungen beraus wie in Deutschland eine Urt von Universität entwickelt, die der deutschen sehr ähnlich ift. Sier ist von der Reformationszeit an der Sunger nach Wissen viel stärker gewesen als in England: Schottland war presbyterianisch, kalvinistisch, und Erkenntnis der Wahrheit, Renntnis der Bibel und damit auch der klassischen Sprachen waren für jeden einzelnen Lebensfragen. Wahrscheinlich liegen die Burgeln des schottischen Bildungsdranges noch tiefer; schon vor der Reformation verfügte das kleine Land über drei Universitäten: St. Andrews (1411), Glasgow (1450) und Aberdeen (1494), zu denen 1582 noch die jest weitaus bedeutenoste, die Stadtuniversität Edinburgh fam, 1880 bas University College von Dundee, das seit 1897 der Universität St. Andrews angegliedert ift. Die fozialen und religiöfen Schwierigfeiten, die in England die Universität zur Sochburg der Gentry machten und die eigentlich lernbegierigen Angehörigen des Mittelstandes nicht auftommen ließen, hat es in Schottland nie gegeben. Das Land war im wesentlichen einheitlich presbyterianisch und demokratisch — und dazu einheitlich bildungsbungrig. Die Universitätsprofessoren gehörten selbstverständlich zur Kirk, jede Universität hatte ihren Vertreter auf der General Assembly. Die Spaltung der schottischen Kirche in Kirk und Free Church hat nun allerdings dazu geführt, daß die Free Church sich besondere theologische Seminare — die als kleine Fakultäten ausgestattet sind — in Aberdeen, Edinburgh und Glasgow gegründet bat. Für die schottische Theologie ift diefe Spaltung recht verhängnisvoll gewesen. Daß ein Cemeinwesen von fünf Millionen Einwohnern es überhaupt magen fann, vier theologische Fakultäten mit eingeborenen Rräften zu besetzen, ift nur

in einem Lande denkbar, wo jeder Mensch ein halber Theologe ift, nieben Fakultäten laffen aber auch hier sich nur auf Rosten der Qualität durchhalten. Colleges im englischen Ginne gibt es in Schottland nicht; wo fie bestehen, sind sie Ronvitte geblieben, haben aber weder eine eigene Lebrtätigkeit entfaltet, Die mit der Univerfität in Wettbewerb tritt, noch find fie zu Stätten einer lururiöfen Lebensführung geworden. Die Verwaltung ist seit den Universities (Scotland) Acts von 1858 und 1889 wesentlich im deutschen Ginne geregelt; nur steht an der Spike des akademischen Senats ein auf Lebenszeit ernannter Principal, der nicht aus dem Stande der Professoren hervorgegangen zu sein braucht. Über dem Senat steht als höchste Behörde der Court, in dem Professoren, Graduierte und zum Teil auch Stadt und Stifter vertreten find, und ber auch Die Dozenten ernennt. Die Gemeinschaft ber Graduierten, ber General Council, hat das Recht, Unträge zu stellen und Underungen zu begutachten. Die ganze Studentenschaft (fie hat eine offizielle Vertretung für ihre Ungelegenheiten) mählt den Rektor, der fast ftets eine politische Persönlichkeit ift; ber Staat gablt febr namhafte Zuschüsse und spricht auch bei der Ernennung eines Teils der Professoren mit; aus dem von Carnegie gestifteten schottischen Erziehungsfonds werden gewaltige Summen 1 an die schottischen Universitäten verteilt; die Stadt Edinburgh hat aus der Reformationszeit ber, wo sie die Universität begründete, noch das Rocht, vier von den sieben Ruratoren zu ernennen, welche die Lehrstühle neu befeken.

Die Auswahl der Fächer weichtvon der in Oxford und Cambridge üblichen in mancherlei Beziehung ab. Das Altertum beherrscht den Lehrplan weit weniger, als dort es der Fall ist. In Glasgew sind mit Professuren für Bergbau, Ingenieurwissenschaften und Schiffbau sehr starke Ansätze zu einer technischen Fakultät zu verzeichnen, Edinburgh hat Lehrstühle für Forstwissenschaft und Vanktunde, Aberdeen für Veterinärmedizin und Fischerei. Die medizinischen Fakultäten sind überall voll ausgebildet, die Edinburgher ist weltberühmt. Glasgow und Edinburgh haben außerdem selbständige technische Sochschulen (Royal Technical College und Heriot-Watt College).

Der Unterricht ist auch hier zum nicht geringen Teil Elementarunterricht wie in Oxford und Cambridge. Die Studenten kommen

von alters ber, da es lange an auten Gumnafien in genügender 3abl fehlte, febr jung zur Universität und empfingen bier einen wefentlichen Teil des deutschen Schulunterrichts; dies alte Enstem wird aber mehr und mehr abgebaut. Die Studenten stehen jest wohl überwiegend mindestens dem deutschen Primaner gleich, sie können auch zum solbständigen Arbeiten und Forschen gelangen; die Minderheit, die es tut, ist aber noch geringer als in Orford und Cambridge. Die Studentenschaft fest fich fast ausschlieflich aus Ungebörigen der mittleren und unteren Stände zusammen. Die Spiken ber Gesellschaft sind teils von alters ber anglikanisch, teils neigen fie zu England als dem wirtschaftlich und in allen Dingen der äußeren Rultur höherstehenden Lande, sandten daber ihre Söhne nach Orford und Cambridge, und auch beute noch ist der soziale 3wang stark genug, um den Nachwuchs aus höheren Rreisen immer noch zur Universität der Gentlemen zu leiten. Es bleibt für die schottischen Universitäten der unbemittelte, junge Mann aus der Mittel- und Unterschicht übrig, der gewissenhaft, fleißig und mit dem starken. intellektuellen Ernst seiner engeren Raffe studiert und fast immer Tüchtiges leistet, namentlich in allen philosophischen und theologischen Fragen sich auszeichnet, und den Geist der Rritit an alle Probleme des öffentlichen Lebens bringt. Für die Gesamtheit der englischen Rultur ist die demokratische, scharf intellektualistische schottische Universität ein überaus heilsames Gegengewicht zu Orford und Cambridge. Der schottische Magister Artium (ber Baccalaureus wird nicht verlieben) ist in englischen Landen eine bochangesehene Auszeichnung.

## Drittes Rapitel

## London und die nördlichen Universitäten

1.

m ersten Drittel des 19. Jahrhunderts erschien es als ein heffnungsloser Gedanke, Oxford und Cambridge zu Universitäten für alle Ronfessionen zu machen. Um den Dissenters wenigstens an irgendeiner Stelle eine gediegene wiffenschaftliche Bildung zu gemabren, begründeten die Liberglen, unter benen ber Jurift Lord Brougham († 1868), ber Ergichungereformer George Birtbed (+ 1841), der liberale Abgeordnete Joseph Sume (+ 1855), der Philosoph James Mill und der Historiker Gricchenlands, George Grote, genannt sein mögen, aus eigenen Mitteln bas University College in London (1826, eröffnet 1828). Als Vorbild schwebte Berlin vor; die neue Universität follte religiös indifferent sein und feinen Studenten nach feinem Glaubensbekenntnis fragen. Diese Gründung hat sich zur heutigen Londoner Universität weiterent= wickelt und hat für alle englischen Neugründungen das Vorbild abgegeben. Gie ift heftig befehdet worden: der erbitterte Rampf amischen Radikalen und Rirchlichen um die Volksschule, der da= mals zwischen dem tonfessionslosen Sustem Lancaster und dem streng tonfessionellen Spftem Bell durchaefechten wird, schlägt auch in die Universität herüber: dem "gottlosen" University College setzen fürchliche Rreise 1829/31 das King's College als Wettbewerber zur Seite, das nur anglikanische Professoren anstellt und auch sonft ben firchlichen Einfluß zur Geltung bringt. Um University College weiter au schädigen, wird es 1836 mit King's College gur Universität London vereinigt. Es tann seine Lehrtätigkeit weiter pflegen, aber die Vefugnis zu prufen und Grade zu erteilen, muß es mit der konfessionellen Anstalt gemeinsam auguben. Go ift eine Universität entstanden, die zunächst für das Tringenofte aller Bedürfniffe forgte, denen, die aus religiösen oder wirtschaftlichen Gründen nicht nach Orford oder Cambridge geben konnten, in der Reichshauptstadt eine höhere Vildung zu geben. Allmählich aber wirkte die neue Anstalt auch auf die Provinz. Sie erhielt 1850 und 1858 das Necht, jedermann zu ihren Abschlußprüfungen zuzulassen, gleichgültig, wo er wohnte, gleichgültig, wo er studiert hatte. Die Universität London wird so, nachdem sie sich 1858 von den beiden Colleges getrennt hat, eine blesse Prüfungsanstalt (Examining body). Diese seltsame Entwicklung ist nur aus den Verhältnissen des damaligen England zu erklären.

Die erste Sälfte des 19. Jahrhunderts ist die Zeit umfangreicher vädagogischer Versuche: überall veranstaltet man Vorlesungen. meist ohne viel sustematischen Zusammenhang; George Birkbeck († 1841) gründet überall Mechanics Institutions, Echulen für Sandwerker, die teils den gewöhnlichen — in England damals meift fehlenden — Schulunterricht ersegen, teils bei vorhandener Vorbildung höhere Renntnisse verbreiten sollen; sie entwickelten sich allmählich zu Unstalten, bei benen auch der höhere Mittelstand Vildung und Weiterbildung sucht; das People's College des Geiftlichen R. T. Baglen in Sheffield (1842), das Working Men's College in London (1854), das von dem Chriftlich-Sozialen Frederick D. Maurice begründet wurde, find Schritte in gleicher Richtung. Für Diese ziemlich sustemlose philanthropische Sätigkeit dient nun die Londoner Universität als fester Maßstab; den wenigen, die imstande find, aus diesen überall gebotenen Unterrichtsveranstaltungen eine spstematische Vildung zu schöpfen, öffnet sie durch ihre Immatrikulationsprüfung den Zugang zu einem der beiden Londoner Colleges. Überall im Lande werden ferner Bildungsanstalten gegründet, die so etwas wie Universitätsbildung mitteilen, die technischen Renntnisse von Raufleuten und Industriellen verticfen, den Frauen den Unschluß an die höhere Bildung gewähren follen: Owens College in Manchester (1851), Mason's College in Birmingham (1875), in London die Frauenakademie Bedford College (1849), überall im Lande verstreut sind Sochschulen für die Ausbildung von Diffentergeiftlichen. Alle diese völlig verschiedenartigen Bildungsbedürfniffe und Lehrgänge werden durch die Londoner Universität allmählich systematisiert. Sie hat es in der Sand, die Lehrgänge einer solchen Anstalt offiziell anzuerkennen oder nicht. Böglinge von "anerkannten" Lehrgängen läßt fie ohne Immatrikulationsprüfung zu ihren Veranstaltungen zu und verleiht dadurch

jenen Erziehungsunternehmungen einen Stempel, der eine gewisse Höhe des Niveaus gewährleistet. Sie erzieht also Vildungsanstalten. Daneben aber hilft sie auch dem einzelnen Selfmademan, indem sie jeden zu ihrer Baccalaureus und Magisterprüfung zuläßt, der einmal die Immatrikulationsprüfung bestanden hat, dann aber irgendwie, durch University Extension-Rurse, durch Selbststudium oder brieflichen Unterricht — ein im 19. Jahrhundert in England sehr häusiges Aushilfsmittel für das Versagen der öffentlichen Vildungsanstalten — sich weiter gefördert hat. Sie ist also von einer kaum zu übertreffenden Liberalität.

Es kommt bier also berselbe Gedanke zur Geltung, wie wir ibn bei Orford und Cambridge angetroffen haben. Die Universität ift nicht in erster Linie Fachanstalt, die eine bestimmte Vildung in geregelter Form vermittelt, sondern sie ift eine nationale Einrichtung zur Bebung der Allgemeinkultur des Volkes. Orford und Cambridge suchen dies Ziel zu erreichen, indem sie den Oberklassen eine höhere Allgemeinbildung - daneben auch Fachbildung, aber nur soweit Diese gewünscht werden sollte - vermitteln. Dies Ziel ist dann erweitert worden, indem durch Schulprüfungen und University Extension eine höhere Vildung auch weiterer Rreise befördert wurde. London dagegen sucht dem Bildungsbedürfnis der mittleren und unteren Rlaffen unmittelbar zu dienen, indem es einmal in seinen beiden Colleges direkte Lebrgange schafft, dann aber darüber hinaus durch feine Prüfungen alles zu fördern versucht, was irgendwo im Lande fich an Vildungsinteresse regt. Deutscher Urt hatte es entsprochen, die neue Universität als Staatsanstalt zu begründen und ihr eine sostematisch durchdachte Aufgabe zu stellen; englische Art ift es. überall die Privatinitiative zu reichen Stiftungen zu ermutigen, Colleges ins Leben zu rufen, so unspstematisch und planlos, wie dies alle private Satiateit mit fich bringt, und dann zu verfuchen, burch den leifen, aber zielbewußten Druck einer Bentralanftalt - burch die Prüfungen der Londoner Universität - diese ungeschickte, vielfach zerflatternde Einzeltätigkeit in ein Spstem zu bringen. (Es ift dieselbe Methode der Verwaltung, die im kommunalen Leben alle Initiative und Berantwortung der Lokalinstanz zuschiebt und ihre wild zerflatternde Tätigkeit dann durch staatliche Richtlinien und staatliche Aufsicht in die gewünschten Grenzen bannt. Beim Boltsschulunterricht werden wir das gleiche Sustem wiederfinden.) Bei der Regelung des Ganzen schwebt wieder Oxford und Cambridge als Muster vor. Dort besteht ein System von Colleges, um das die Prüfungen der Universität ein gemeinsames Vand schlingen, hier entsteht das gleiche System, indem King's und University College überall Schwesteranstalten erhalten, die, wenn sie sich bewähren, allmählich als Colleges der Londoner Universität anerkannt werden. Noch viel intensiver ist die Wirkung auf die Provinz. An verschiedenen Orten, in Reading (1892), Exeter, Southampton, Nottingham (1880) usw. sind teilweise aus der University Extension heraus University Colleges entstanden. Sie lehren die gebräuchlichsten Fächer der Universität, ihre Zuhörer sind gebildete Männer und Frauen aller Stände, besonders Volksschullehrer; wer eine Reihe von Jahren hier studiert hat, kann sich dann von der Londoner Universität den akademischen Grad holen.

2.

Diefer von der Londoner Universität gewiesene Weg macht Schule. In Irland, wo feit 1591 nur eine ftreng anglikanische Universität in Dublin bestand (Trinity College, mit ausgesprochen flassischem und aristokratischem Charakter in der Art von Oxford und Cambridge), die von den katholischen Iren natürlich gemieden wurde, gründete die Regierung 1845 die interfonfessionellen Queen's Colleges zu Belfast, Corf und Galwan (1850 als The Queen's University lose vereinigt), die ein ähnlich freies Prüfungsrecht haben follten wie die Londoner Universität. Die Ratholiken-benen dies Zugeständnis in feiner Beise genügte - antworteten mit ber Gründung einer katholischen Universität in Dublin (1850), deren erster Rektor ber spätere Rardinal Newman war. Diese war ein vollständiger Fehlschlag, und um den Ratholiken entgegenzukommen, errichtete der Staat 1880 eine freie Royal University of Ireland in Dublin. Diese unterrichtete nicht, fondern prüfte nur, fie überließ es jedem, ob er an ben Queen's Colleges in protestantischer ober in Dublin in tatholischer Atmosphäre seine Bildung empfangen wollte; fie erteilte dem Würdigen den Grad des Bakkalaureus oder Magisters und hielt auf diese Weise das Niveau der Bildung des ganzen Landes boch. Das Ende der Entwicklung ift schließlich gewesen, daß das protestantische Belfast 1909 zu einer besonderen Universität erhoben, Die Queen's Colleges in katholischer Atmosphäre in Cork und Galway mit der katholischen Universität zu Dublin — alle drei jest unter dem Namen University Colleges — zur National University of Ireland vereinigt wurden, welche in ihren University Colleges unterrichtet, selbst aber nur prüft und dafür sorgen soll, daß das wissenschaftliche Niveau des Unterrichts an allen Colleges das gleiche bleibt. Ob dies erreicht wird, ist freilich eine andere Frage. Wissenschaftlich bleibt schon die ganze National University hinter dem altberühmten Trinity College zurück, und speziell Cork und Galway stehen in der Reihe der Universitäten angelsächsischer Zunge nicht besonders hoch.

Zur Entlastung der Londoner Universität wurde dann weiter für den Norden Englands 1884 die Victoria University als Prüfungsbehörde gegründet, die sich zusammenscht aus drei lehrenden Celleges, in Manchester (Owen's College, schon 1851 gegründet), Leeds (1880) und Liverpool (1881), für Wales folgte als Prüfungsbehörde 1893 die University of Wales, die aus den lehrenden Unstalten (University Colleges) für Wales in Abernstwyth (1872 gegründet), North Wales in Vangor (1884) und South Wales in Cardiff (1883), ferner Swansea (1920) zusammengesest ist. In Indien sind 1857 nach Londoner Muster die Universitäten Vomban, Madras und Kalkutta gegründet worden, denen 1883 Lahore, 1887 Ullahabad folgten, sämtlich als Prüfungsbehörden, die den Untersicht einer großen Zahl von constituent colleges überwachen und durch Erteilung von Graden seinen Gehalt verbürgen — soweit dies bei orientalischen Universitäten möglich ist.

3.

Der nationalpädagogische Wert des Londoner Stystems liegt in zwei Dingen: es läßt jeden zur Immatrikulationsprüfung zu, gleichsgültig, welche Vorbildung er besitt. In den fünfziger Jahren, wo es in schlimmster Weise an Vildungsmöglichkeiten sehlte, war diese Liberalität von London eine nationalpädagogische Tat. Auch heute gibt es noch diese external students, die nicht wie die internal students an Kings', University und anderen Colleges der Universität das Studium als ihren Veruf betrachten, sondern neben irgendeiner anderen Veschäftigung in Albendkursen an der Universität studieren. Zum großen Teile sind es Volksschullehrer, die ohne rechte

Vorbildung aus den Vorlesungen zu lernen suchen, was sich lernen läßt, und bei den Prüfungen auf die Milde der Examinatoren hoffen. Die meisten Professoren stehen diesem System heute mit starker Albneigung gegenüber; eine unbedingte Notwendigkeit ist es schon längst nicht mehr. Es läßt sich gar nicht vermeiden, daß der Grad eines external eine erheblich weniger durchgreisende Vildung bezeichnet als der eines internal student. (In einigen Fächern, wie z. Medizin, werden nur internals zu den Prüfungen zugelassen.)

Überaus stark und heilsam war aber der Einfluß, den die Universität London auf das Niveau der werdenden Bildungsanstalten im Lande und in London selbst ausgeübt hat. Eine größere Zahl von ihnen hat sich zu University Colleges und Universitäten draußen im Lande entwickelt, andere Anstalten in London zu Teilen der Londoner Universität. Ie mehr dies der Fall war, trat die Prüfungstätisseit der Universität zurück, die Lehrtätigkeit wuchs, die Prüfungsuniversität wandelte sich wieder in eine lehrende Universität um, neben der freisich die bloß prüfende (external side) bestehen bleibt. Die neuorganisserte University of London (1900) besteht jest aus folgenden Anstalten (Constituent Colleges genannt):

- I. Die beiden incorporated Colleges, die alten Lehranstalten University und King's College, jede von ihnen eine kleine Universität für sich, in der die philosophischen, naturwissenschaftlichen, medizinischen, juristischen Fächer vorhanden sind, im King's College der alten Überlieserung entsprechend auch die Theologie die Vindung aller Prosessoren an das anglikanische Glaubens bekenntnis ist allerdings fortgefallen. Der Unterricht hat von Ansang an gegenüber dem damals noch ganz überwiegend klassischen Charakter der alten Universitäten einen starken realistischen Einschlag gehabt, auch die Muttersprache und ihre Literatur, neuerdings die technischen Fächer werden stark berücksichtigt;
  - II. Daneben sind als Schools der Universität entstanden:
- 1. eine Reihe von Frauencolleges: Bedford College (gegründet 1849), Westfield College (1882), Royal Holloway College 3 (1886);
- 2. eine größere Zahl von theologischen Seminaren für Dissenters: New and Hackney College, kongregationalistisch, bis 1696 zurückgehend, Regent's Park College — baptistisch —, Wesleyan College, dazu die anglikanische St. John's Hall, Highbury;

- 3. drei Spezialanstalten: a) die hochangesehene London School of Economics and Political Science, gegründet 1895; b) South Eastern Agricultural College in Whe und c) School of Oriental Studies, gegründet 1916;
- 4. das Londoner Lehrerseminar (London Day Training College); ein höheres Lehrerinnenseminar ist dem Bedford College einzgegliedert:
- 5. die Technische Sochschule in South Rensington (Imperial College of Science and Technology), gegründet 1907;
- 6. 13 Londoner Krankenhäuser (Medical schools) mit eigenem Lehrbetrieb, das medizinische Lister-Forschungsinstitut und das Royal Army Medical College;
- 7. zwei ehemalige Volkshochschulen: Birkbeck College (gegründet 1823) und East London College (gegründet 1892, wesentlich von der Drapers' Company erhalten);

Es ift natürlich ungeheuer schwierig gewesen, diese in Lehrzielen, Lehrkörper und Studentenschaft ungemein verschiedenen Unftalten - zu denen noch eine Reihe anderer kommen, die in loserem Berhältnis zur Universität steben - zu einer Einheit zusammenzuschweißen, doppelt schwierig im Lande der geringen Staatsautorität, wo alles vom guten Willen der Beteiligten abhängt und es gegen Bequemlichkeit und Salsstarrigkeit einzelner kein wirksames Mittel gibt. Das Ergebnis ift auch noch keineswegs vollkemmen. Jede diefer Unstalten gilt als eine besondere School der Universität. Jede hat ihren befonderen Lehrkörper behalten, hat ihre eigenen Alufnahmebedingungen, ihren eigenen Lehrplan, oft eigene Fakultätseinteilung, ihre eigene Lehrmethode, ihren eigenen Etat und eigene finanzielle Grundlagen; das ergibt natürlich im einzelnen sehr empfindliche Berschiedenheiten. Aber da keine mit ihren eigenen Lehrkräften gang austommt, ift fie darauf angewiesen, auch mit den von der Universität eigens angestellten Lehrträften (fie heißen appointed teachers im Begensag zu den von den Einzelanstalten ernannten, von der Universität nur anerkannten recognized teachers, unter denen sich auch Rräfte von geringerem Wert befinden) zu arbeiten; dieser von der Bentrale zur Verfügung gestellte Stab hebt natürlich bas Niveau. Im gleichen Sinne wirken die Prüfungen: die Qualität der immatritulierten Studenten und der Schlußleistungen regelt die Universität durch ihre eigenen Bestimmungen. Der Wirkungefreis der Universität ist auf diese Weise außerordentlich weit. Sie gibt in ihrem Rern, den beiden alten Colleges (King's und University), aus. acsprochene Sachlebraänge in theologischen, philosophischen, juriftischools und naturwissenschaftlichen Fächern, die den Honours Schools der älteren Universitäten an Bedeutung gleichkommen. Der Londoner Magister Artium bedeutet eine durchaus achtbare wissenschaftliche Leistung, in noch höherem Grade ber neu eingerichtete Doktorgrad, der den Magister voraussent. Sinzu treten andere Fachlebraänge von Spezialanstalten, für Medizin, Landwirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Theologie usw., für die die Universität durch ihre gemeinsamen Prüfungebestimmungen die Sobe der Unforderungen festsent. Sie beeinfluft allerhand Londoner Bildungeinstitute, die nicht zur Universität gehören (technische Anstalten, Lehrerseminare, Musikinstitute, Krankenhäuser mit Lehrbetrieb), indem sie besonders tüchtige einzelne Lehrfräfte als recognized teachers of the University in ihren Verband aufnimmt; je mehr die Jahl dieser Lehrfräfte steigt und damit das Niveau der Unstalten, an denen fie wirken, haben diese Anstalten auch Aussicht darauf, zu Constituent Colleges emporzusteigen und in den Universitätsverband aufgenommen zu werden. Dazu kommen schließlich allgemeinbildende Abendvorlesungen vom University Extension-Typus, die ebenso wie die Fachvorlesungen den external student zum Grade des Bakkalaureus und Magisters führen können. Daneben sind für allerhand Einzelzwecke (Volksschullehrer, Sandelslehrer, Musiklehrer) besondere Diplomprüfungen eingerichtet. Der Magister wird nicht wie in Oxford und Cambridge an alle Batkalaurei verliehen, die eine bestimmte Gebühr bezahlen, sondern sett eine zweite Prüfung voraus, die recht erhebliche Unforderungen (Differtation) stellt, wie denn überhaupt die von der Universität London vermittelte wissenschaftliche Vildung ber von Orford und Cambridge nicht nachsteht.

Eine so gewaltige Masse von 29 Anstalten mit derartig verschiedenen Interessen zu verwalten, ist natürlich eine Sispphusarbeit. Sie kann nicht von Professoren allein geleistet werden. Die Professoren sind — gleichgültig, an welcher Einzelanstalt sie lehren — in neun Fakultäten der Universität zusammengesast (Theologie, Philosophie [Arts], Rechtswissenschaft, Musik, Medizin, Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaftswissenschaften und Political Science; in der theologischen Fakultät sien z. B. gleichberechtigt

nebeneinander die Lehrer des anglikanischen King's College und ber C. 138 unter 2 genannten verschieden tonfessionell gefärbten Schools). Dazu tommen für die einzelnen Facher Boards of studies wie in Oxford. Darüber muß es aber eine höhere Inftang geben, in der Die umfangreiche Verwaltungstätigkeit des Riesenbetriebes gipfelt, in der auch die großen Standesintereffen (Jurisprudenz, Medizin), welche der Universitätsunterricht berührt, und die Interessen der hauptfächlichsten Unterhalter ber Universität (Staat, Stadt, Brafschaft) zu Wort kommen. Diefe Intereffen find vertreten in dem Senat, welcher aus 52 Mitgliedern besteht. Davon entsenden 16 die Fatultäten und vier die beiden wichtigsten Lehranftalten (University und King's); vier bis fünf die arztlichen Standesorganifationen und die Juristengilden. Der Staat ernennt vier Mitglieder ale Entgelt für den beträchtlichen Buschuß, den er der Universität spendet, aus gleichen Grunden City und Grafschaft London drei (und einen Vertreter eines technischen Sonderinftituts). Diefen beiden Gruppen steht gegenüber eine dritte von 16 Mitgliedern, die von der Convocation, der Gesamtheit der Graduierten, gewählt wird; diese Gruppe foll hervorragenden, an den Problemen der Beiftesbildung intereffierten Perfonlichkeiten, gleichgültig, ob fie Professoren oder Graduierte der Universität find oder nicht, die Möglichkeit eines Einflusses sichern. Un der Spite des Ganzen steht neben einem hoben Adligen (dem Grafen Rofebery) als Rangler und einem Bizekanzler als Geele der gangen Universität ein dauernber Principal. Aus Orford und Cambridge find also bei diefer Berfassung übernommen die Universitätsdemokratie der Convocation, und an schottisch-amerikanische Vorbilder angelehnt ift der Principal und der ftarte Einfluß der Praxis auf die Leitung des Ganzen. Wir werden diese Gedanken bei allen Neugrundungen ber letzten Zeit wiederfinden.

4.

Die gleiche Entwicklung von kleiner Vildungsanstalt zur großen Prüfungsbehörde und schließlich zur vollständigen lehrenden Universität hat sich auch im Industriegebiet des Nordens vollzogen. Ausgangspunkt war hier das 1851 gestiftete Owens College in Manchester, das 1880 zur prüfenden Victoria University mit lehrenden Colleges in Manchester, Leeds und Liverpool erweitert

wurde; 1903 wurden Liverpool und Manchefter unabhängige Universitäten, 1904 Leeds, hinzu traten dann noch Universitäten in Virmingham (1900 aus dem 1875 gegründeten Mason's College), Vristo! (1909) und Sheffield (1905). In Durham befindet sich seit 1831 eine kleine theologische (anglikanische) Universität, die mit dem medizinischen College zu Newcastle (1851 gegründet) und dem ebendort befindlichen technischen Armstrong College (1871) zur Universität Durham vereinigt ist. Aus einer Vorbereitungsanstalt für London entstand die Universität Neading (1926).

Diese neuen Universitäten find entstanden aus den Bedürfniffen der Sandel und Industrie treibenden Landesteile. Gie haben keine Neigung, mit Oxford und Cambridge in Wettbewerb zu treten, fie dienen einer Bevölkerungsschicht, die ihre Göhne nicht zur Universität ber Gentry schieft. Un den neuen Universitäten herrschen nicht mehr Die klassischen Sprachen, sondern die neueren treten ihnen ebenbürtig zur Seite. Die Medizin ift überall als besondere Fakultät ftark entwickelt, Jurisprudenz pflegt zurückzutreten, Theologie fehlt ganz nur Manchester hat eine theologische Fakultät -, aber Naturwiffenschaften und Technik spielen eine sehr große Rolle, fie beherrschen das Bild. Lehrerseminare treten bingu. Überall bestehen Fakultäten oder Teile davon für Technik, in Virmingham auch für Sandelswissenschaften. Liverpool hat eine starke medizinische Fakultät mit angegliederten Schools für Zahnheilkunde und Beterinärmedigin, Forschungsinstitute für Rrebs und für Tropenbygiene, eine technische und naturwiffenschaftliche Fakultät, pfleat aber auch die philosophischen Wissenschaften in hervorragender Weise: neben Lehrftühlen für neuere Sprachen (auch Spanisch und Russisch, Wallisisch, Chinesisch) steben Professuren nicht nur für Griechisch und Latein, sondern auch drei Professuren für Archäologie und eine Professur für Agyptologie, ferner ein Forschungeinstitut für Archaologie mit Dozenturen für Affpriologie und Amerikanistik; Liverpool kann wohl als die entwickeltste aller neueren englischen Universitäten bezeichnet werden. In den meisten diefer neueren Universitäten ist auch der wissenschaftliche Geist überaus rege. Ein den nordenglischen Universitäten (außer Durham) gemeinsames Matrifulationseramen (ebenso eine gleichwertige Aufnahmeprüfung des Scottish Universities Entrance Board) sichert ein anständiges gemeinsames Niveau der Studentenschaft. Der von all diesen Universitäten erteilte Grad des Magister Artium verbürgt, wenn er with honours abgelegt ist, ein ernstes Studium; hier und da (so in Liverpool) wird dazu auch eine Dissertation verlangt. Aber auch die extensive Tätigkeit der Universität wird stark gepslegt; überall sind Extensionkurse in großem Umfange im Gange; fast alle Universitäten haben sich Seminare für die Lehrerbildung angegliedert.

Die neueren Universitäten unterscheiden sich auch organisatorisch stark von den alten. Für ihre Verfassung haben nicht Orford und Cambridge, sondern die schottischen Universitäten und Amerika bas Vorbild geliefert. Sie werden vom Staate mit namhaften Gummen (durchschnittlich ein Drittel ihres Saushalts) unterstützt (nicht durch den Board of Education, der mit den Universitäten vielmehr nichts au tun hat, sondern durch ein besonders eingesettes University Grants Committee). Der Staat übt aber kein direktes Aufsichtsrecht aus und mischt fich auch nicht in die Ernennung der Professoren. Er beschränkt fich darauf, einen hervorragenden Mann des öffentlichen Lebens meist einen Adligen! - zum Ranzler und eine wissenschaftliche Derfönlichkeit zum Bigekangler ober Principal zu ernennen, Letterer, ber auf Lebenszeit ernannt wird, ift gleich den amerikanischen Universitätspräsidenten die eigentliche Geele der Hochschule, hat in allen Beratungsförvern ber Universität Gis und Stimme, er ift viel einflußreicher als ein jährlich wechselnder deutscher Rektor; in ihm ist wieder der Monarch im Werden begriffen, der in England überall trot des äußerlichen demokratischen Anstrichs zur Geltung kommt. Die laufenden Geschäfte erledigen Dann wie bei und die Fakultäten und der Senat - so nennt man bier die Zusammenfassung der Ordinarien aller Fakultäten. Über diefer rein akademisch zusammengesetten Rörperschaft steht dann der Council als oberste Beborde der Universität, in dem die Gründer der Sochschule, also meist Bertreter der Stifter und städtischen Rörperschaften, berrichen, die Profefforen nur durch einige Mitglieder vertreten find. Diese Behörde bat nun aber nicht etwa nur die Oberaufsicht über die Finanzangelegenheiten der Universität, sondern sie ist schließlich auch die entscheidende Instanz bei allen Berufungen, zwar gebunden an eine Vorschlageliste des Senats, aber doch berechtigt, durch einen starken Druck auf die Professoren immer wieder die Einreichung neuer Vorschlagsliften zu fordern und fo die Universität im Ginne finanzieller oder wirtschaftlicher Interessen zu leiten. Als oberste Behörde, noch dem Council übergeordnet, erscheint an den neuen Universitäten der Court of Governors, eine große Notabelnversammlung von einigen hundert Mitgliedern, in der man versucht hat, den Gedanken der Convocation mit dem der Aktionärversammlung zu verschmelzen. Dem Court of Governors gehören an Vertreter der Graduierten, der Professoren und vor allem eine sehr große Auslesse aus der Zahl der Stifter, dei der natürlich Vermögen und Ansehen den Ausschlag geben. Der Court hat formell die Veschlüsse des Council zu bestätigen, tatsächlich aber und vor allem für die Ausbringung neuer Mittel zu sorgen, eine bei dem stets wachsenden Vedürsnis der Universitäten ungeheuer wichtige Ausgabe.

ö.

Die Entwicklung der englischen Universitäten von der mittelalterlichen Studienanstalt, wie fie in der erften Sälfte des 19. Jahrhunderts in Orford und Cambridge noch bestand, zur Universität Liverpool ist in mancherlei Sinsicht für englische Verhältnisse ungemein charafteristisch. Man hat die alten Universitäten aufs grundlichste reformiert: ihr kirchlicher Charakter ist beseitigt, die modernen Fächer der Wiffenschaft find in großem Umfange eingeführt, Die Universitäten find den Frauen geöffnet, sie haben sich in weitestem Umfange in den Dienst der allgemeinen Volksbildung gestellt. Eine riefige Reformarbeit ift geleiftet - aber die Grundlage bes englischen Gesellschaftsaufbaus, die Rlassenppramide, ist im wesentlichen erhalten geblieben. Durch Stipendien großartigften Umfanges find die Tore der alten Universitäten auch Minderbemittelten geöffnet worden, aber der Beift der alten Gentry herrscht an den alten Bildungestätten doch weiter. Die von ihnen gebotene Bildung ift zwar nicht mehr ausschließlich, aber doch noch start klaffisch gefärbt, das gelehrte Ideal hat das Ideal der Erziehung zum Gentleman bisber noch nicht aus dem Sattel heben können. Die Bedürfnisse der mittleren und unteren Schichten nach stärkerer Erkenntnis ber lebenden Welt sowohl wie nach Anteilnahme auch an der überlieferten Bildung hat man befriedigt durch Schaffung neuer Universitäten. Man hat nicht wie in Deutschland ben Holzweg der Spezialifierung beschritten; man hat nicht Technische und Sandelshochschulen gegründet und das wertvolle Neue dadurch von der Berührung mit dem wertvollen Alten fünstlich abgeschnitten. Man bat auch nicht die Maffen der jungen Leute, die aus der Unterschicht nach oben brangten, an die Site der alten Bildung geleitet, fondern mit flugem Berricherinftintt nur eine fleine affimilierbare Auslese. Der bemofratischen Muffe bat man eigene Bildungsstätten geschaffen, an denen fie nicht durch ihre Bahl die Berrschaft der Gentry beeinträchtigen fann. In dem spezialistisch gelehrten Deutschland aliedern fich die Sochschulen nach sachlichen Gesichtspunkten: Universitäten, Technische, Sandelshochschulen; in dem politisch empfinbenden England haben wir eine Stufenleiter der gefellschaftlichen Wertung. Sie beginnt mit den neuen Sochschulen des Nordens, die man oft geringschäßig mushroom Universities nennt, weil sie um 1900 wie Dilze aus der Erde schoffen. Angesehener sind die schottischen Universitäten, die immerbin auf ein ehrwürdiges Alter gurudfeben; in bochfter Sohe Des Ideals, jenfeits alles Wettbewerbes stehen Orford und Cambridge. Die neuen Universitäten mögen wiffenschaftlich die alten hier und da schon bedeutsam überflügelt haben, in der Auffassung des Durchschnittsengländers steben fie weit hinter Orford und Cambridge zurud; sie sind sozial zweiten Ranges, fie find allzusehr von Rohlenstaub und Brauereidunften erfüllt. Bei jeder Bewerbung um eine Stelle bat ber miffenschaftlich manchmal besser ausgebildete Magister von Liverpool oder Leeds dem fozial höher bewerteten Baftalaureus von Orford ju weichen. Der B. A. Oxon ist mehr wert als der deutsche Reserveoffizier, und die Zugehörigkeit zum Christ Church oder Balliol College gilt mehr als bas Band eines feudalen beutschen Rorps.

Den nördlichen Universitäten fällt die schwierige Aufgabe zu, zwischen Wissenschaft, Kapitalismus und Kleinbürgertum zu vermitteln. Ihre Studenten stammen aus der Unterschicht und streben nach der Vildung der Söheren. Ihre Väter und die kapitalistischen Gründer der Universität denken sich unter Wissenschaft etwas handsgreislich Nücliches, das sich in kurzer Zeit in höheres Einkommen umsegen soll. Sie haben Geld für Laboratorien, aber nicht für Vibliostheken, für Vrauereikunde, aber nicht für Philosophie. Das Griechisch, das in Oxford zu viel betrieben wird, hat im Norden einen mühfeligen Existenzkampf zu führen. Sache der Universität ist es, mit allem Nachdruck zu betonen, daß wissenschaftliches Studium zunächst

Selbstäweck ist, daß praktische Früchte mit Sicherheit sich von selbst ergeben, aber nur dann, wenn fie nicht im Treibhause gezüchtet werden. Die Universität sucht auch mit Eifer die erzieherischen Möglichkeiten der Studentenzeit auszunüßen. Für die Studenten, die nicht am Orte ber Universität bei ihren Eltern wohnen, gründet sie Ronvikte, sucht also das Collegeleben in einfacheren Formen in das Rleinbürgerelement zu verpflanzen. Sport, gesellschaftliches Zusammensein, Debatten in parlamentarischer Form werden gepflegt. Das alles ift nicht leicht, denn die Grofftadt bietet so viele Ablenkungen, daß immer nur wenige Studenten für diese Dinge interessiert werden fönnen, und auch die Rostenfrage spielt hier immer eine erheblich hindernde Rolle. Auch die sozialen Aufgaben der Universität, namentlich University Extension, werden eifrig betrieben, mit der Workers' Educational Association sucht man energisch zusammenzuarbeiten. Die Notwendigkeit, diese Dinge einem Verwaltungerat von Großtapitaliften flarzumachen, ftellt nicht geringe Unforderungen an Takt und Schmiegsamkeit bes Bizekanglers ober Principals ber neuen Sochschulen.

Denn es läßt sich nicht leugnen, an diesen Sochschulen ist der Einfluß des Rapitalismus stärker als wünschenswert. Auch in der Sochschulpolitik haben sich Aristokratie und Rapitalismus verbündet wie auf anderen Gebieten des Staatslebens. Orford und Cambridge find die vom Abelegeist beherrschten Sochschulen geblieben; man hat sich damit abgefunden, daß die Plebejer dort nur eine Minderheit bilden und daß der griftokratische Sumanismus den Con angibt. Aber dafür herrscht der Geist von Sandel und Industrie in den neuen Sochschulen des Nordens. Nach englischer Auffaffung tann man unmöglich dem Staate stärkeren Ginfluß auf eine Universität zubilligen, weil er nicht wie in Deutsch= land unparteiisch sein will, sondern bewußt Partei ift; bei ber Ernennung der Professoren durch den Rultusminister ware sicherlich ein parteipolitischer Beigeschmack zu befürchten. Also ift es für englische Auffassung das Nächstliegende, daß die kapitalistischen Stifter auch "ihre" Universität verwalten. Gewiß wird bies nicht im Ginne einer engherzigen Rrämerpolitit geschehen. Rein Eng. länder, der im öffentlichen Leben etwas bedeutet, ift engherzig. Für alle Rleinigkeiten des Alltags find die Universitäten völlig frei, und auch an dem eigentlich entscheidenden Dunkte, der Besetzung ber

Professuren, ist den Fachleuten der maßgebende Einfluß gewahrt. Wo er nicht ausreichen sollte, da hofft man, daß die Allmacht des aus akademischen Rreisen stammenden Vizekanzlers oder Principals start genug sein wird, um dem kapitalistischen Ginfluß im Council Die Wage zu halten. Aber in taufend großen und fleinen Dingen, bei der Ernennung von Ehrendoftoren und auch hier und da bei ber Besetzung von Professuren muffen Rudfichten genommen werden, die an den alten Universitäten nicht üblich sind, und die von Universitätslehrern mit starker eigener Überzeugung recht peinlich empfunden werden. Ein Ronflitt an ber Universität Briftol, ber im Jahre 1913 entstanden war, als die Universität in allzu freigebiger Weise die kaufmännischen und industriellen Mitglieder ihres Councils burch Chrenpromotionen ausgezeichnet hatte, zeigte recht deutlich, wie der Wind weht. Die Abhängigkeit der neueren Universitäten vom modernen Rapitalismus ift noch feine Befahr geworben, aber die Universitäten find doch noch nicht stark genug, daß man ihre Stellung als völlig gesichert ansehen könnte.

## Viertes Rapitel

## Volksschul= und Fortbildungsunterricht

1.

ie moderne Volksschule ist ein Rind des Protestantismus. Der Protestant, dem es ernst war um sein Seelenheil, war darauf angewiesen, den Willen Gottes aus der Beiligen Schrift zu erforschen. Die Renntnis des Lesens und eine gewisse Fähigkeit der Gedankenbildung sind auf protestantischem Gebiete religiöse Forderungen geworden. Luther hat bereits den protestantischen Fürsten es dringend ans Berz gelegt, Schulen zu gründen. Preußen ist seit dem 18. Jahrhundert der Bahnbrecher der Volksschule geworden.

Darallel ist die Entwicklung in dem falvinistischen Schottland gegangen. Auch hier hat die Reformation bereits (1560) die Grünbung von Schulen an allen Orten vorgeschrieben, und diesem Volk ber theologischen Grübler ist das Lesen der Bibel und damit die Verbreitung einer gewissen Vildung allezeit Berzenssache gewesen. Unders dagegen in England. Die berrschende firchliche Richtung war zwar protestantisch, stand aber der individualistischen Frömmigfeit des Rontinents mit unverhohlener Abneigung gegenüber; allzuviel Wissen führte höchstens zum Deismus oder zu staatsgefährlicher Sektiererei. Alle Bestrebungen zur Sebung der Volksbildung stießen in den maßgebenden firchlichen Rreifen auf völlige Verständnislofigfeit; die Rirche hatte nur ein Interesse daran, daß teine firchenfeind. lichen Diffenterschulen gegründet wurden. Das reaktionare Uniformitätsgeses (1662) suchte alle Erziehungsbestrebungen ber Diffentere baburch im Reim zu ersticken, bag es für jede Lehrtätigkeit einen Erlaubnisschein des Bischofs zur Vorbedingung machte. Da nun die unteren Rlassen vorwiegend nonkonformistisch gerichtet waren, stieß jede Schulgrundung auf die stärtsten Sindernisse, und der Bildungestand der unteren Rlassen blieb erschreckend gering. Alls dann um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts die Industrie in großem Umfange daran ging, Rinder zu beschäftigen, war es geradezu die Regel, daß das Proletarierkind ohne jeden Unterricht auswuchs; die herzlich gut gemeinten Sonntagsschulen, die der fromme Buchdrucker Robert Raikes († 1811) seit 1780 gründete, konnten zwar am Sonntage neben kirchlicher Erbauung den Kindern einige nützliche Kenntnisse vermitteln, aber von irgendwelcher durchgreisenden Vildung konnte bei ihnen nicht die Rede sein.

Das blieb so, bis der Quater Joseph Lancafter († 1838) im Jahre 1801 im Londoner Proletarierviertel Southwart feine Freischule ins Leben rief. Das padagogische und organisatorische Genie Dieses gottbegeisterten Mannes sprang spielend über alle Schwierigfeiten hinweg, Die Stumpffinn und Sabsucht der Eltern, völlige Gleichgültigkeit der Bevölkerung und das Fehlen aller nennenswerten Mittel ihm bereiteten. In einem einzigen Saal unterrichtete er Rinder verschiedensten Alters und verschiedenster Fortschrittsstufen: wer etwas gelernt hatte, wurde sofort dazu benuft, es anderen beiaubringen; der ältere Schüler war gleichzeitig Silfelehrer (Monitor). Schiefertafeln gab es nicht, ein mit Sand bestreutes Brett tat es auch; Lehrbücher kannte man nicht; ein aus einer Fibel ausgerissenes und an Die Wand geheftetes Blatt mußte genügen. Rörperliche Züchtigung war ausgeschlossen; so verkommen auch die Großstadtjugend war, mit der Lancaster arbeitete, durch eine wohldurchdachte Rangeintei. lung, durch Orden und Umter, andererseits auch durch ein kompliziertes Spftem von Ehrenstrafen wußte er an die Ehre auch ber Niedersten zu appellieren.

Die gewaltigen Erfolge Lancasters führten 1808 zur Gründung einer British and Foreign School Society, die nach Lancasters System durch Massen von jungen Monitors, die gleichzeitig noch lernten und das Gelernte sosort weiter lehrten, pupil teachers genannt, das Elend der großstädtischen Jugend beseitigen wollte. Gleichzeitig aber hatte der anglikanische Geistliche Andrew Bell († 1832) dies System aus einem Waisenhause in Madras — es ist übrigens schon in den Sonntagsschulen von Raites verwendet worden — nach England verpslanzt und hatte zu seiner Förderung 1811 die National Society for the Education of the Poor begründet. Der Unterschied beider Gründungen war ein religiöser: Lancasters Gesellschaft war von Quätern, sonstigen Dissenters und Vertretern der firchlichen Linken gegründet worden; sie erstrebte eine

interkonfessionelle Schule, während die National Society im Sinne der kirchlichen Rechten für eine streng kirchlich-konfessionelle Erziehung eintrat. Es ist der verhängnisvolle Gegensaß, der einige Jahre später dazu führt, daß neben das interkonfessionelle University College in London (1826/28) sich das konfessionelle King's College (1829/31) schiebt, der Gegensaß, der das englische Erziehungssystem jahrzehntelang nicht weiterkommen ließ und noch heute von Zeit zu Zeit in empfindlichen Krisen wieder ausbricht, die allen Fortschritt dann immer eine Zeitlang zu hemmen pslegen.

Der Staat — noch völlig in manchesterlichen Ideen befangen tat zunächst nichts, überließ dies wichtigste Gebiet staatlicher Sätigfeit völlig der privaten Fürsorge. Diese ging von zwei Seiten aus: auf der Linken arbeitete der liberale Minister Lord Brougham, bann besonders die Radikalen Jeremy Bentham, die beiden Mills, Harriett Martineau, George Grote; auf der Rechten wirkte eine fleine Gruppe firchlicher Reformer wie Coleridge und später ber Graf Shaftesburn, die schnell erkannt hatten, daß die Rirche bald ausgeschaltet sein wurde, wenn fie in diefer grundlegenden Frage der Volkstultur den Rirchenfeinden das Feld überließ. Unter diesem doppelten Druck ermannte der Staat fich schon 1832 dazu, beide Gefellschaften mit 20 000 Pfund zu unterftüßen, einer Summe, die in ben folgenden vierzig Jahren auf mehr als das Zwanzigfache anwuchs. Der Zuschuß war ursprünglich nur für Bauten bestimmt. Erst 1839 wurde eine Beborde für das Erziehungswesen als Abteilung des Privy Council gegründet (die Reimzelle jum späteren Board of Education) und an ihre Spige der unermüdliche, weitblickende Argt James Ray-Shuttleworth gestellt († 1877), der in Manchester als Urmenpfleger die Verwahrlosung der Jugend kennengelernt hatte und nunmehr der Vater des englischen Volksbildungswesens geworden ist. Die Zuschüsse sesten nunmehr ein gewisses staatliches Auflichtsrecht voraus; verteilt wurden fie nach der Güte der Schulen, die durch ein peinlich ausgearbeitetes Prüfungssystem ermittelt wurde. Durch die aufopfernde Tätigkeit der Schulgesellschaften gelang es, auch ohne alle staatlichen Zwangsmittel, den Schulbesuch beträchtlich zu heben; eine Ronigliche Rommission unter Vorsit des Berzogs von Newcastle stellte 1858-1861 fest, daß die Leistungen ber Schulen allerdings überaus fümmerlich waren, fie boben fich faum je über den Betrieb der three r's hinaus, über reading,

[w]riting and 'rithmetic, daß aber bereits ein Siebentel ber Bepolferung in Schulen unterrichtet wurde, daß man also wenigstens in bezug auf die Allgemeinverbreitung des Unterrichts nicht mehr weit hinter Preußen (ein Sechstel ber Bevölkerung) zurückstand. Die Gute des Unterrichtes war freilich betrüblich gering; das vom Unterrichtsminister Robert Lowe (1862) eingeführte System, Die Zuschüffe mechanisch nach den Prüfungsergebnissen in den Saupt= fächern zu verteilen, hemmte mehr als daß es förderte: die Eriftenz der Schule und der Lehrer hing fortan vom Ausfall der Prüfung ab, und die Folge war ein entsetlicher Prüfungsdrill, der in den englischen Schulen lange nachgewirft hat. 1870 konnte endlich der entscheidende Schritt erfolgen: ein staatliches Geset von Gladstones Minister William Forster legte allen Gemeinden die Pflicht auf, Schulen zu unterhalten, wo fie noch nicht in genügender Menge bestanden. 1876 fügte das Rabinett Disraeli die allgemeine Schulpflicht hinzu, so daß nun endlich auch England den Anschluß an die moderne Rulturentwicklung gefunden hatte. 1899 wurde ein Unterrichtsministerium, der Board of Education geschaffen. Unterhalten wurden die Schulen von den politischen Gemeinden (oder Zweckverbänden, gebildet aus mehreren folchen Gemeinden) durch besondere Behörden, School Boards genannt, und von firchlichen Rörperschaften. (Un Stelle der School Boards sind 1902 die Grafschaften als Unterhaltungspflichtige getreten.) Wo die Mittel nicht ausreichen, gewährt der Staat Zuschüffe (jedoch nicht für firchlichen Religionsunterricht). Über alle Fächer, für die er etwas zahlt (also nichtüber firch lich en Religionsunterricht) hat der Staat das Aufsichtsrecht. Gehandhabt wird es nicht durch eine staatliche Schulbehörde am Orte oder in nächster Rähe ber Unftalt, sondern nach dem allgemeinen englischen Verwaltungsgrundfat durch die Zentrale in der Sauptstadt, welche ein (mit der Zeit immer engmaschiger werdendes) Net von Verordnungen erläßt und ihre Durchführung durch reisende Schulinspektoren kontrolliert. Die Einmischung des Staates bleibt auf diese allgemeinen Grundfate beschränkt; die Behörde hat nicht etwa das Recht, die Entscheidung über einen Einzelfall (Anstellung eines Lehrers, Einführung von Lehrbüchern, distiplinarische Entlassung eines Schülers) an sich zu ziehen.

Es ist ein typisch englisches Entwicklungsbild. Der Staat wird geleitet im Interesse der Bentry, die für Rulturaufgaben kein Inter-

effe hat, und als 1832 das bessere Bürgertum ans Ruder kommt, wird es auch nicht viel besser: die Erziehung der Proletarierkinder ift dem Groffabrikanten zunächst ebenso gleichgültig wie dem Landedelmann. "Wissen macht die Röpfe nur unruhig und zieht fie von nütlicher Arbeit ab", "die Eltern werden felbst am besten wissen, wieviel Erziehung ihren Kindern not tut", das etwa find die tieffinnigen Gründe, mit benen man die allgemeine Schulpflicht befämpft. Die Folge ist ein allaemeines Chaos, eine nationale Echande für England. Dies Chaos ift die für englische Verhältniffe notwendige Vorbedingung dafür, daß etwas Durchgreifendes geschieht. Wir kennen es aus der Stadtverwaltung, aus dem Juftand des Gerichtsverfahrens — in der irischen und der kanadischen Politik war es um 1840 ähnlich. Aber England geht in folchem Chaos nie zugrunde. Einzelne starke Individuen reißen die Gesellschaft mit sich fort, und eine genoffenschaftliche Organisation entsteht, die Gewaltiges leistet und schließlich auch die bestehende Staatsgewalt bazu zwingt, ihr die zu schwer gewordene Last abzunehmen. Rein Unterrichtsminister hat von oben berab die englische Volksschule geschaffen, sondern zwei Privatleute, Lancaster und Bell, ebenso wie die Umgestaltung der grauenhaften englischen Gefängnisse zu menschenwürdigen Befferungsanstalten das Werk eines Philanthropen, John Howard († 1790), ist und die ganze Neuordnung der englischen Berwaltung schließlich auf die mächtigen Unftoge guruckgebt, die Dublizisten wie Jeremy Bentham und Edwin Chadwick gegeben baben.

2.

Große Schwierigkeiten machte die konkessionelle Frage. Sie sind die zum heutigen Tage nur überdrückt, nicht überwunden worden. Das grundlegende Schulgeset von 1870 war vom liberalen Ministerium Gladstone eingebracht und begünstigte die konkessionslosen Schulen. Die staatlichen Unterstühungen wurden zwar auch an die Rirchenschulen weitergezahlt, und der Staat bekümmerte sich um ihren Religionsunterricht nicht. Den Rirchenschulen wurde aber die Verpflichtung auferlegt, daß sie kein Kind irgendeiner Konkession von der Aufnahme ausschließen dursten und es andererseits auch auf Wunsch des Vaters vom konkessionellen Religionsunterricht befreien mußten (Gewissensklausel). Auch die Konkessionschulen wurden vom

staatlichen Schulinspektor — jedoch nur in weltlichen Fächern — beaufsichtigt; ihr Religionsunterricht und die Anstellung ihrer Lehrsträfte blieb ganz in den Sänden der Religionsgesellschaften oder religiöser Bereine. Die Konfessionsschulen sollten aber mehr und mehr Ausnahme werden. Zum Normaltypus wurde daher bestimmt eine Gemeindeschule, von einer kommunalen Körperschaft, dem School Board, aus den Gemeindesteuern unterhalten, vom Staate beaufsichtigt und unterstüßt, mit einem interkonfessionellen Religionsunterricht, der allgemein christlichen, aber nicht speziell anglikanischen Charakter haben sollte; wer sich durch ihn beschwert fühlte, sollte seine Kinder auf Grund der Gewissensklausel davon befreien können.

Damit schien der Eppus der konfessionslosen Volksschule für England festgelegt zu sein; benn die Rirchenschulen bestanden zwar weiter. aber da fie im wesentlichen von firchlichen Beiträgen (und Staatsauschüssen) unterhalten wurden, konnten sie immer weniger mit den tonfessionslosen Schulen wetteifern, beren finanzielles Rückarat Die fehr viel ergiebigeren Bemeindesteuern (ber Städte und Grafschaften - und dazu die Staatszuschüsse) waren. Go leicht war jedoch die analikanische Rirche nicht aus dem Sattel zu heben: 1902 hat fie erreicht, daß die Gemeinden verpflichtet wurden, auch die Rirchenschulen für alle Zwecke mit Ausnahme ihres Religionsunterrichtes ju unterstüßen, und trot einer das gange Land aufwühlenden Algitation, trop eines Steuerstreiks gablreicher Diffenters ift es in allem Wesentlichen bei diesem Beschluß geblieben; er ist heutzutage ber Sauptbeschwerdepunkt der Diffenters gegen den der Theorie nach vollkommen neutralen, in Praxis jedoch mit der anglikaniichen Rirche eng verbundenen Staat. Die Rirchenschulen (fie beißen, ba fie ursprünglich gang auf freiwilligen Beiträgen ruhten und für sie von den Grafschaften zunächst nicht gesorgt wurde, voluntary ober non-provided schools) bleiben in der Sand reli= giöser Rörperschaften, obgleich auch die politische Gemeinde in ihrem Verwaltungsrate vertreten ift und der Unterricht in allen weltlichen Fächern und die Unstellung und Entlassung der Lehrer der Aufsicht ber von der Grafschaft einzusetenden Schulbehörde unterliegt. (Die School Boards wurden 1902 aufaeloft; an ihre Stelle traten die Grafschaften, und diese hatten eine ordentliche Schulbehörde zu schaffen.) In den Religionsunterricht der Schulen hat die Behörde fich jedoch nicht einzumischen, und sie barf auch nicht aus religiösen Gründen

einer anzustellenden Lehrkraft die Bestätigung versagen. Die Rosten für die Schulgebäude müssen die religiösen Rörperschaften selbst aufbringen. Vom Religionsunterricht muß jedes Kind auf Verlangen des Vaters besreit werden. Das sind erhebliche Zugeständnisse an die Gegner der konfessionellen Schule. Aber das wichtigste ist doch die Tatsache, daß es nunmehr wieder lebenskräftige Schulen gibt, in denen kirchlicher Religionsunterricht erteilt wird, deren Geist — tros aller papierenen Veschränkungen — firchlich-anglikanisch ist, und daß dieser Schultypus, den das Geses von 1870 auf den Aussterbeetat sehen wollte, nunmehr vom Staat und den Rommunen unterstützt wird. Das Geses von 1902 war ein entscheidender Sieg des Anglikanertums.

Den Diffenters und auch einem Teil der kirchlichen Linken sowie den religiös weniger Interessierten ift das Gesetz natürlich ein Dorn im Auge. Das besagt nicht etwa, daß sie oder daß ein irgendwie erheblicher Teil des englischen Volkes eine rein weltliche Volksschule ernstlich wollten. Auch die interkonfessionelle Gemeindeschule erteilt ja Religionsunterricht. Aber die Diffenters, und damit mindeftens die Sälfte der Bevölkerung, beschweren sich darüber, daß der überwiegende Teil der englischen Volksschule eben nicht interkonfessionelle Bolksschule ift. Sie klagen darüber, daß ein gutes Drittel der Rinder in Schulen unterrichtet wird, die anglifanisch en Charafter haben, und daß — trot aller papierenen Magnahmen des Gesets — die Lehrkräfte an diesen Schulen gang überwiegend dem anglitanischen Bekenntnis angehören. Die Rirchenschulen sind in ihren Leistungen auch heute noch trot der neuen Geldquelle der minderwertigere, an Zahl jedoch der häufigere Typust (mit vielen, aber kleinen Schulen), da das platte Land den Ausschlag zugunften der Rirchlichkeit gibt, und sie sind fast fämtlich anglikanisch. Der Theorie nach können zwar auch Ratholiken und Diffenters eigene Schulen gründen; die Ratholiken, denen immerhin erhebliche Geldmittel zur Verfügung fteben, haben von diesem Rechte auch erheblichen Gebrauch gemacht. Aber die Diffenters find derartig in kleine und kleinste Sekten zerspalten, daß sie in der Praxis mit ihrem wohlverbrieften Rechte wenig anfangen können. Für die Dissenters ist die Grafschaftsschule der einzig brauchbare Typus, da er ihnen in dem interkonfessionellen Religionsunterricht — die dogmatischen Unterschiede zwischen Diffenters und Angli= fanern sind ja minimal - wenigstens eine brauchbare Grundlage

fichert, die durch eigenen Religionsunterricht der Gekten beliebig erganzt oder - mit Silfe der Gewissenstlaufel - auch ersest werden fann. Sie find nun aber gezwungen, Die ihnen höchft unsympathischen anglikanischen Schulen nicht nur aus ihren Gemeindesteuern mit zu unterhalten, sondern zum großen Teil auch zu beschicken: denn in weiten Gegenden des flachen Landes ift die konfessionelle, analifanische Schule die einzige, die es gibt; die ländliche Lokalverwaltung ift ja durchaus in den Sänden der Gentry, und diefe denkt nicht baran. ben Wünschen ber Nonkonformisten in Schulangelegenheiten entgegenzukommen. So bleibt als einziger Ausweg die Gewiffensklaufel; aber fie ermöglicht es ihnen nur, ihre Rinder vom Religionsunterricht fernzuhalten, und legt diesen ausnahmslos streng religiösen, aber nicht immer sehr begüterten Rreisen der kirchlichen Opposition die schwere Pflicht auf, nun selbst für den Religionsunterricht ihrer Rinder zu forgen (um Rinder jeder religiösen Ginwirkung zu entgieben, wird die Gewiffensklaufel nur in verschwindenden Fällen benutt; die gesellschaftliche Macht der Religion ist so stark, daß alles Freidenkertum einen viel größeren Einfat an Mut und innerlicher Freiheit erfordert, als ihn der durchschnittliche Engländer aufzubieten vermag). Alle diefe Rreife verlangen baher mit leidenschaftlichem Eifer die Durchführung der interkonfessionellen Schule; organisiert find sie seit 1903 in der National Education Association (die nicht mit der noch heute bestehenden National Society sfor promoting the Education of the Poor in the Principles of the Established Church], der Gründung Bells, zu verwechseln ift).

Auf der anderen Seite sind aber auch die kirchlichen Kreise mit dem von den Grafschaften gebotenen Religionsunterricht sehr wenig zufrieden. Religionsunterricht vor Angehörigen verschiedener Konfessionen ist immer eine schwierige Sache. Sinter jedem unbedachten, unklaren oder misverstandenen Worte des Lehrers steht drohend die Veschwerde eines erzürnten Vaters oder Schulvorstandes. Ungefährlich ist nur einfaches Lesen und Auswendiglernen von Sprüchen und biblischen Geschichten. Und so wird der Religionsunterricht denn auch tatfächlich meistens gehandhabt. Er ist daher in unendlich vielen Fällen ethisch völlig tot, er übermittelt lediglich Gedächtnismaterial, trägt zur religiösen Stärkung und Vertiefung wenig oder gar nichts bei. Kirchlichen Ersahunterricht in dem nötigen Umfange zu bieten, ist die Kirche schon aus sinanziellen Gründen nicht in der Lage, sie

strebt daber nach einer aus Staats- und Grafschaftsmitteln unterbaltenen konfessionellen Volksschule, in der sie ohne alle Beschränfungen die Lehrer auswählen und auch in weltlichen Rächern firchlichen Geift zur Geltung bringen tann. Der latente Ronflikt mit ben Diffentere bleibt alfo ungelöft. Bang fann die Schärfe des Begenfakes beider Schultnven nur verstehen, wer fich flar macht, daß der in England alle Dinge beherrschende soziale Begensatz auch hier hineinspielt. Die kirchliche Schule ist die padagogisch zweifellos minderwertige, aber sie ist tropdem an kleineren Orten oft die angesehenere. In der interkonfessionellen Grafschaftsschule herrscht der Einfluß des Voltsschullehrers, hier findet sich ein zielbewuftes padagogisches Streben. Aber alle ehrenwerten Leistungen können es doch nicht hindern, daß im Bewußtsein der Allgemeinheit die erheblich zurückbleibende Rirchenschule oft als die vornehmere gilt, weil der anglifanische Geistliche an ihrer Spike oder hinter ihr steht. Und nur gar au oft wirkt fie missionierend auf weniger gefestigte Dissentertreife, nicht weil im Unterrichte in unfeinen Formen religiöse Propaganda getrieben würde, sondern einfach, weil das bloße Bestehen einer folchen für vornehmer geltenden Unftalt die Rinder der Diffenters unwillkürlich in die Urme der Rirche lockt - weil die offene Rirchentür gleichzeitig in die Welt des Gentleman führt.

3.

Wenn nun aber auch die konfessionelle Schwierigkeit im englischen Schulleben noch keineswegs behoben ist, so ist doch auf Grund der Schulgesetz von 1870, 1876 und 1902 eine ungeheure Reformarbeit geleistet worden. Lang angestaute Energie fand plötlich freie Vahn. Und die Ausgaben von Staat und Gemeinde für das Schulwesen sind dauernd in raschem Steigen begriffen. Die Volksschule ist eine nationale Angelegenheit geworden, und die Schuldeputationen von 1870 bis 1902 School Boards — der Gemeinden, seit 1902 die School Committees der Grafschaftsräte, die oft von klugen und tüchtigen Fachmännern geleitet werden, sind zu Anziehungspunkten für alles geworden, was kulturelle und soziale Arbeit leisten möchte. Alls 1870 der Londoner School Board gegründet wurde, hatte er die unerhörte Rühnheit, sofort von der Gesetzsklausel Gebrauch zu machen, welche ihm die Möglichkeit gab, die allgemeine Schulpslicht

in London einzuführen, obgleich es sonnenklar war, daß man nur bochstens für die Sälfte aller Rinder Dlat in den Schulen batte und von den bestehenden Schulen obendrein nur ein knappes Drittel als brauchbar anerkennen konnte. Tropdem stellte man sofort einen Lebrvlan von grotesker Großartigkeit auf: der Volksschulunterricht sollte umfassen außer den Elementarfächern auch Physik, Nationalötonomie, englische Geschichte, Sandarbeitsunterricht und mablfrei Allgebra, Geometrie, Saushaltskunde. Man wartete nicht, wie es beutscher Methode entsprochen hätte, bis man zunächst einmal die Bebäude für 100 000 Schulfinder (fie wurden nach dem Muster deutscher Schulbauten allmählich errichtet) fertiggestellt hatte, welche die Unterlage für das schöne Programm bilden sollten. Man wartete nicht, bis man das deutsche Rlassensvitem - an Stelle der Verteilung der Kinder auf Gruppen, die nach den Fächern wechseln - durchaeführt batte, sondern mit kecker Energie verfündete man feierlich, was zu leisten man völlig außerstande war; denn der leitende Ropf des School Board, der große Naturwissenschaftler Surley, wußte, daß die unvermeidliche Rritik der Enttäuschten nicht die Unfänge zerstören, sondern sie entwickeln belfen wurde. Tatfächlich bat sich auch im Laufe der Zeit ein ganzes Seer von freiwilligen sozialen Silfsarbeitern, namentlich von Damen, für das Schulwesen zur Verfügung gestellt. In vorbildlicher Weise wird namentlich die foziale Arbeit der Schule gepflegt. Mangelhafter Schulbesuch eines Rindes ist nicht in erster Linie ein Bergeben, das gegehndet, sondern eine fozigle Rrankheitserscheinung, bie von Bilfebeamtinnen der Schulbehörde (School Board Visitors) untersucht werden muß, und die Verforgung der Schulkinder mit unentgeltlichen Mablzeiten in der Schule bat an einigen Orten berartig überhandgenommen, daß daraus ein eigener Zweig ber Urmenpflege entstanden ift. Schulbucher und Befte, Federn und Bleistifte werden an fast allen Orten unentgeltlich geliefert; ärztliche Untersuchung der Schulkinder ift in den meiften Großstädten üblich. Besuch von Museen und Theatern, Ausflüge, sogar von mehrtägiger Dauer, in die Umgebung und an die Gee, werden an vielen Orten sogar unentgeltlich aus Steuermitteln finanziert. In ihrer sozialen Arbeit steben die Schulen vieler englischer Großstädte vorbildlich da. Sier und da wird vielleicht fogar ichon die Brenze deffen überschritten, was vernünftigerweise die Gesamtheit an Pflichten und Sorgen den

einzelnen Eltern abnehmen sollte; die heutige Schulverwaltung droht an manchen Orten (genau wie vor hundert Jahren die Armenverwaltung es war) das Einfallstor für einen oft reichlich dilettantischen Gemeindesozialismus zu werden.

Empfindlich gehemmt werden die Schulverwaltungen jedoch durch die Tatsache, daß die Zahl der Schulen immer noch ungenügend ift. Man findet sich mit den Dingen ab, indem man die gesetlich seit 1876 für das fünfte bis vierzehnte Lebensjahr bestehende Schulpflicht bis in die letten Jahre durch eine Menge von Ausnahmen durchlöcherte, namentlich die Rinder zu spät aufnahm oder zu früh ent= ließ. (Das Schulgeld ift feit 1891 an den meisten Orten, aber noch nicht überall, abgeschafft.) Was die Güte des Unterrichtes anbetrifft, so hat der gelegentlich einen Blick in ihn werfende Laie wohl den Eindruck, daß die Leiftungen der reichen englischen Großstädte keinen Bergleich mit denen deutscher Grofffadte zu scheuen brauchen. Allerbings dürfte ein Vergleich zwischen ländlichen Distrikten auf beiden Seiten fehr zugunften Deutschlands ausfallen. Auf dem Lande ift das Schulziel überaus bescheiden, das Ein- oder höchstens Zweilehrersystem ist fast die Regel. Eine aute Bureaukratie schafft ein verhältnismäßig gleichmäßiges gutes Durchschnitteniveau, während Die englische Freiheit der Betätigung wohl ftarken Charakteren die Möglichkeit gibt, sehr Bervorragendes zu leisten, dagegen die große Masse der Durchschnittlichen ohne Silfe dahinvegetieren läßt und gegen Faulheit und Übelwollen fast immer machtlos ift.

Die stärkste Initiative beim Aufbau des englischen Volksschulwesens ist von Ansang an von den radikalen nationalökonomisch
orientierten Aufklärern, wie Ventham und Mill, ausgegangen.
Für diese Gruppe war Vildung in größten Mengen und größter
Intensität für möglichst weite Kreise der Vevölkerung das Allheilmittel für alle Schäden und gleichzeitig die unumgängliche Grundlage
für den demokratischen englischen Staat, den man an Stelle der alten
Feudalaristokratie zu seßen strebte. Mit einer Volksschule, die nur
Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion lehrte, waren diese Aufklärer nicht zufrieden. Daher haben wir schon in den ersten Anfängen des englischen Volksbildungswesens das Vestreben, Nationalökonomie und Naturwissenschaften in einem Maße Eingang in den
Unterricht zu verschaffen, der mit der Kümmerlichkeit des Gesamtzuschnitts oft recht sonderbar kontrastierte. Und da die oberste Schul-

behörde nur fehr langsam einen einheitlichen Zuschnitt des Ganzen durchseken kann, ist heute in den großen englischen Gemeinden der Lehrplan oft recht unorganisch weit über das Programm einer Volksschule hinausgewachsen. Je nach dem Interesse, das die leitenden Lokalmagnaten oder strebsame Lehrer für dies oder jenes Fach zeigen, wächst die Volksschule durch Ausdehnung des Unterrichts auf allerband Wahlfächer und durch Aufbau von Fortbildungstlaffen auf bas Ganze in den Realfchultppus hinein. In den größeren Londoner Volksschulen find mahlfreie Fächer meift Frangösisch und Allgebra, oft Mechanik, Chemie, Physik, Botanik, Physiologie, Geometrie, Trigonometrie, Sygiene, Stenographie, Buchführung, feltener Latein und Deutsch. Dazu tommen bann Fortbilbungeschulen, allerbings meist nur mit Abendunterricht (Evening continuation classes), in denen teils prattische Fächer des Berufslebens, teils allgemeinbildende Fächer gelehrt werden und die schon in das Gebiet der Volkshochschulbildung übergeben. Auch hier fehlt es bisher noch an ber nötigen Systematik; was bisher geleistet worden ift, ist oft Bufallsprodutt, abhängig von dem Weitblick, der Energie und dem organisatorischen Geschick einzelner Menschen, wobei dann oft große einzelne Söchstleistungen aus dem Umfreise eines niederen Durchschnitts überraschend auftauchen.

4.

Auch für die englische Schule scheint jedoch jest die Zeit gekommen zu sein, wo durch staatliches Eingreifen aus dem Chaos individueller Leistungen von recht verschiedenem Wert ein sustematisches Ganze geschaffen wird. Die Staatsaussicht hatte sich zunächst darauf beschränkt, an die Verteilung der Staatszuschüsse gewisse allgemeine Bedingungen zu knüpfen, gewisse Mindesterfolge des Unterrichts, einen gewissen Prozentsas gut ausgebildeter Lehrer und anständige Schulgebäude zu verlangen. Weiter hat er dann sustematisch allzu große Rlassen auszumerzen begonnen. Das neue Unterrichtsgeses (1918) des bedeutenden Rultusministers Serbert Fisher geht dagegen einen erheblichen Schritt weiter. Staatszuschüsse für das Schulwesen sollen an Städte und Grafschaften nur gezahlt werden, wenn sie gemeinsam mit dem Ministerium einen Gesamtplan für ihr Erziehungsswesen ausarbeiten, für dessen Durchführung eine reichliche Frist

gesett werden soll. Da nun jede Gemeinde finanziell bankerott sein würde, wenn der Staat ihr die Unterstützungen für das Volksschulwesen entzieht, so läuft das neue Geset, obgleich es nichts direkt vorschreibt, hinaus auf eine große Zwangsorganisation des Volksschulwesens durch die Nächstbeteiligten selbst, aber unter der Serrschaft gewisser leitender Gesichtspunkte, die der Staat aufstellt. Die Schulpslicht soll vom fünften bis vierzehnten Lebensjahre dauern, und alle Vefreiungen davon (vgl. S. 158) sollen aufhören, die gesetzlichen Vestimmungen über Kinderarbeit weiter verschärft werden. Die Gemeinden sollen (nach § 8, 2) die Möglichkeit haben, das schulpslichtige Alter auf fünfzehn Jahre herauszusehen. An Schulen soll dann vorgesehen werden:

- 1. Der Rindergarten (Nursery School) für Rinder von zwei bis fünf Jahren;
- 2. die normale Volksschule für Kinder vom fünften (oder wo genügend Kindergärten vorhanden sind vom sechsten) bis zum vierzehnten Jahre; fakultative Aufbauklassen für höhere Lebensalter können vorgesehen werden;
- 3. foll die Möglichkeit bestehen, an Stelle der gemeinsamen Volkssichule ein System von Junior und Senior (Central) Schools zu schaffen. Dabei sind Junior Schools die üblichen Volksschulen mit gewöhnlichem Lehrplan, die von allen Kindern zuerst besucht werden. Mit zwölf Jahren würden die begabteren Kinder eines ganzen Vezirts dann in der Senior School gesammelt werden (der Aufbauschule der neuen preußischen Schol gesabtes den der neue Schule heranreicht. Aus ihr würden dann die begabtesten Kinder mit Hilse von reichlichen Stipendien in die höhere Schule zu überführen sein;
- 4. für die Volksschüler, die nicht in das höhere Schulwesen übertreten und nicht in Aufbauklassen oder Aufbauschulen unterrichtet werden, soll die unentgeltliche Fortbildungsschule (Continuation School) bis zum achtzehnten Lebensjahre (innerhalb einer Übergangsfrist bis zum sechzehnten) verbindliche Einrichtung werden. Der Fortbildungsunterricht soll normalerweise zwei Nachmittage der Woche ausfüllen. Schon bestehende freiwillige Fortbildungseinrichtungen, Volkshochschulkurse u. dal. können mit diesem Unter-

richt verschmolzen werden. Die Rosten der Fortbildungsschule will ber Staat zum größten Teile den Gemeinden ersegen.

Das Volksschulgeset von 1918 wird die Grundlage für die Weiterentwicklung des ganzen englischen Schulwesens sein. Erstrebt es doch nichts Geringeres, als die fortschrittlichsten Schuleinrichtungen der besten englischen Großstädte auf das ganze Reich, auch auf die fleineren Städte und das flache Land zu übertragen. Nicht allein die Schulen, sondern auch andere organisatorische Magnahmen. Reben der obligatorischen Fortbildungsschule, den Aufbauschulen und den Gemeindekindergarten können auf Gemeindekoften eingeführt werden Spielpläte, Schulschwimmbäder, Turnhallen und "other facilities for social and physical training", Untertunftsmöglichkeiten für Schulkinder, deren Eltern nicht am Orte wohnen. oder Fahrgelegenheiten für Rinder mit weitem Schulweg, Unterrichtsstipendien für Schüler, Fortbildungsstipendien für Lehrer usw. Nach vollständiger Durchführung des Gesetzes auch auf dem Lande würde England das fortschrittlichste Schulwesen der ganzen Welt besitzen. Dagegen laufen natürlich Sturm alle Vertreter des platten Landes und alle Gegner des Gemeindesozialismus, die in den Bollmachten des Gesetzes eine Generalaufforderung zum Raubzug gegen Die Taschen der Besitzenden erblicken. Unter dem starken Eindruck der Finanznöte der Nachkriegszeit ift das Geset zunächst zum überwiegenden Teile toter Buchstabe geblieben. Seit einigen Jahren regt fich aber der Fortschritt wieder recht fräftig. Die Schulzeit reicht seit 1922 ausnahmslos bis zum 14. Lebensjahr, man denkt ient schon energisch daran, es bis zum 15. auszudehnen, und neuerdings will die Regierung auch durch eine organisatorische Neuordnung die Brücke zwischen höherem und Volksschulunterricht schlagen. Namentlich auf dem Gebiete der Fortbildungsschule fängt das Programm Fishers an wirksam zu werden (f. S. 169).

5.

Die Lehrerbildung hat sich in England in den Spuren von Lancaster und Bell entwickelt. Jene heißblütigen und dabei ganz im modern-kapitalistischen Sinne geschäftstüchtigen Reformer wollten Millionen von Kindern ohne ausgebildete Lehrer dadurch unterrichten, daß sie systematisch Kinder, welche schon etwas wußten, als

Monitors zum Unterricht der Abeschützen heranzogen. Daß dies einst mit ungeheurer Reklame der Welt als Seilmittel für alle fozialen Nöte verkundete - Sustem in Wahrheit nur ein trauriger Notbebelf war, und daß England damit nicht an der Spite, sondern ziemlich weit binten in der Reihe der Rulturvölker marschierte, ift den Engländern erft fehr langsam klar geworden. Bu einer Lehrerbildung mit höheren Zielen ift es nur ganz allmählich gekommen. Die leidige Frage, ob fie fich in firchlichen oder in interkonfessionellen Bahnen bewegen folle, bat jahrzehntelang allen Fortschritt gehemmt. Ran-Shuttleworth gründete 1840 ein Privatseminar in Battersea (London), dann folgten mit gewissen Staatsunterstützungen allerhand firchliche (und nonkonformistische) Gründungen und auch einige (weltliche) Gründungen der British Society, alle mit überaus niedrig gesteckten Bielen, seit 1890 haben die Universitäten sich mehr und mehr Lehrerseminare (Training Colleges) angegliedert. Für Lehrerinnen war man zuerst gänzlich auf die Privatinitiative angewiesen; bald nach 1870 wurde in London das Maria Grey Training College gegründet. Die weltlichen Seminare find dann allmählich von den Städten und Grafschaften übernommen worden. Der Staat unterftütt alle Lehrerbildungsanstalten nach den für die Unterstützung der Volksschulen geltenden Regeln. Er zahlt bis zu drei Viertel der Roften, gibt den Seminaristen auch reichliche Stipendien (Queen's Scholarships) seit 1846 und hält feit 1847 eine Staatsprüfung für Lehrer ab. Vor dem Eintritt in das Seminar werden die späteren Lehrer als Pupil Teachers auf Centres vorgebildet, die etwa unseren Präparandenanstalten entsprechen, aber überwiegend mit höheren Schulen verbunden find.

Ganz überwunden ist dabei das alte Monitorspstem noch immer nicht. Die Pupil Teachers unterrichten, während sie die Centres besuchen, nicht nur gelegentlich, sondern während der Kälfte der wöchentlichen Arbeitszeit und in einem Alter, wo nur ausnahmsweise eine vernünftige Lehrleistung von ihnen erwartet werden kann. Darunter muß natürlich ihre eigene intellektuelle Ausbildung auß stärkste leiden; die Menge des Stoffes, die bei einer durch Nebenarbeit stark beeinträchtigten Arbeitskraft aufgenommen werden muß, gestattet nur ein ziemlich äußerliches Einpauken von Wissenskram. Das Vielund Schnellernen geht dann im Seminar weiter, für die meisten Zöglinge stehen nur zwei Ausbildungsjahre zur Verfügung, ein

drittes (gelegentlich auch viertes) wird nur besonders Begabten gewährt. Noch schlimmer ist es, daß auch diese mangelhafte Lehrerausbildung noch nicht obligatorisch ist. Alle Bemühungen der ausgebildeten Volksschullehrer, dem "certificated teacher" das Monopol des Unterrichts zu gewähren, haben in diesem Lande des starren Individualismus noch nicht durchdringen können. Etwa ein Fünstel der Lehrkräfte hat kein Lehrerzeugnis, und von denen, die es besüsen, ist ein erheblicher Teil nicht im Seminar ausgebildet, sondern hat aus Grund einer einer mehr oder weniger unspstematischen Vorbildung (meist brieflicher Unterricht in privaten Correspondence Classes) sich auf das Staatseramen vorbereitet, durch das man das Teachers' Certificate des Unterrichtsministeriums erlangt. In London und Schottland sind diese ungeschulten Lehrkräfte fast verschwunden, aber in den Grafschaften (und namentlich an den sinanziell schlechter gestellten Kirchenschulen) sind sie noch heute überall anzutressen.

Es ift anzuerkennen, daß der Board of Education auf diesem Bebiete eine sehr intensive Tätigkeit entfaltet. Er will erreichen, daß in absehbarer Zeit alle Lehrer bis zum 18. Lebensjahre auf höheren Schulen ausgebildet werden und dann in Seminare übertreten, nachbem sie die erste Drüfung der höheren Schulen (f. S. 187) bestanden baben. Die centres werden also langsam abgebaut. Der Board verlangt bereits, daß die Zahl der uncertificated teachers nirgends über einen gewissen Prozentsat binausgebt, der langfam finken foll. Er beginnt, den Lehrern vor ihrer festen Unstellung ein Probejahr aufzuerlegen. Eine erhebliche Zahl von Lehrern ftudiert bereits auf Rosten des Staates an den Universitäten. Von (1924/25) 110 Lehrerseminaren sind 16 mit Universitäten verbunden. Die künftigen Lehrer studieren dort wie die übrigen Studenten, erlangen nach drei Jahren ihren Baccalaureus und machen im vierten Jahre einen pädagogischen Rursus an einem mit der Universität verbundenen Volksschullehrerseminar durch. Dies ist schwerlich der richtige Weg. Wenn auch der Studiengang an einer englischen Universität weit schulmäßiger ift als an einer deutschen, so pflegen doch die padagogischen Studenten trot bestandener Immatrikulationsprüfung in den meisten Fächern auf Grund ihrer lückenhaften Vorbildung ein schwerer Ballast zu sein. 4 Die Volksschule hat hiervon einen sehr geringen Vorteil. Sehr wenige von diesen pädagogischen Universitätsstudenten treten dann in den Volksschulbienft; die meisten finden an den höheren Schulen Beschäftigung.

Rein menschlich ist die gesteigerte soziale Geltung, die die Volksschullebrer sich durch die Zulassung zur Universität errungen baben, bem Stande nur zu gönnen, benn in wenigen Ländern war feine Stellung so gedrückt wie in England. Die kummerlichen Landlebrer, benen es an jeder Vorbildung fehlte, standen natürlich der Schaffung eines geschlossenen Lehrerstandes mit gemeinsamen Idealen und Zielen lange im Wege, stammten doch die meisten von ihnen aus allerhand anderen Berufen und hatten das Lehren nur als letten Notanker ergriffen. Erst in den letten Jahren (1912) ift es zu einer allaemein anerkannten Lehrerorganisation gekommen, dem Teachers' Registration Council. Der Rat stellt ein offizielles Lehrerregister auf, das zwar die Nieten aus alter Zeit noch mitschleppt, wenn fie wenigstens drei Jahre amtiert haben, aber für alle Neueintragungen gewisse Bedingungen stellt, die zweifellos allmählich verschärft werden sollen. Eine gewerkschaftliche Organisation des Lehrerstandes ist auf diese Beise in der Bildung begriffen, die dann allmählich mit gewertschaftlichen Methoden alle Nichtregistrierten aus dem Lehrerstande berausdrängen wird. Gehr zustatten tam es ben Volksschullehrern, daß es einen eigentlichen akademischen Lehrerstand nicht gibt, daß daber Regierung und öffentliche Meinung bei der Regelung aller möglichen Erziehungsfragen auf die Volksschullehrervereine als Die einzigen Vertretungen von Sachverständigen zurückgreifen muß.5 Trot aller Organisation haben jedoch die Bolksschullehrer für ihre Standesfragen lange Zeit so aut wie nichts durchgesett; benn fie bildeten keine solide Gruppe, die imstande gewesen ware, bei den Wahlen der jeweiligen Regierung gefährlich zu werden. Erft in den letten Jahren, als die Unzufriedenheit der Lehrer zu einer bedentlichen Abwanderung ihrer jüngeren Elemente ins sozialistische Lager zu führen begann, hat sich die Regierung dazu entschlossen, die Besserung der materiellen Lage der Lehrer energisch in die Sand zu nehmen. Zwar hat noch das Volksschulgeset von 1918 in dieser Sinficht die Wünsche der Lehrer enttäuscht, aber das Jahr 1920 hat die langersehnte materielle Aufbesserung nun endlich gebracht. Ein unter dem Vorsit des Besitzers des Daily Telegraph, Lord Burnham, tagender Ausschuß hat im Jahre 1920 eine Normalgehaltsstala für Lehrer ausgearbeitet (Burnham Scale) - eine Urt Adoptive Act die nun mit allen Mitteln der Agitation den Lokalbehörden zur Einführung aufgedrängt wird. Der Staat ist daran nur insofern beteiligt, als er mit kräftigem Druck die Forderungen der Lehrer unterftüßt — er kann z. B. widerstrebenden Gemeinden gegenüber die Einführung der Burnham Scale zur Vorbedingung für die Gewährung der Schulzuschüsse machen und somit erzwingen — und die sehr erheblichen Rosten der Lehrerpensionen zum größten Teile übernimmt. Auch auf diesem Gebiet wird zunächst noch eine Epoche des Stillstandes unter dem Druck der Nachkriegssinanzen zu überwinden sein, aber schließlich wird auch in England der Tag anbrechen, wo geistige Werte ihre öffentliche Anerkennung durchsehen, auch wo sie nicht von den berufsmäßigen Vertretern der alten klassischen Vildung gestüßt werden.

6.

Überaus groß ist in England, namentlich in den großen Städten, Die Bahl von Zwischenstufen zwischen niederem und höherem Unterricht. Zwischen Volksschule einerseits und höherer Schule und Universität andererseits steht zunächst eine gewaltige Menge von verschiedenartigen Instituten vom Boltsbochschultypus. Sie geben in eine Zeit zurück, wo ein gewaltiger Bildungsdrang, von den philosophischen Radikalen begeistert gefördert, unmethodisch und eneraisch überall einseste. Er wirkte auf ein Volk, dem die methodische Bildung fast völlig fehlte, und schuf sich die allerverschiedensten Formen. 1823 erwächst aus der Tätiakeit des Naturwissenschaftlers Drofeffor George Birkbed in Glasgow das dortige Mechanics' Institute, bas Sandwerkern eine höhere Bildung geben sollte. Das Beispiel findet sofort Nachahmung in London und an den verschiedensten Orten. Allmählich find diefe-wesentlich Naturwissenschaften lehrenden - Institute zu technischen Fortbildungsschulen geworden, die auch von der Regierung unterftütt werden. Eine andere Gruppe von Gründungen find die Polytechnics, unter denen die Schöpfung des großen Raufmanns Quintin Sogg in der Londoner Regent Street (1880) die bedeutendste ist. Es sind wesentlich Fortbildungsschulen, die dem wirtschaftlichen Aufstieg und dem unmittelbaren praktischen Rugen ihrer Schüler dienen wollen. Die allgemeine, rein menschliche Fortbildung ift demgegenüber bei diesem Schultyp im Laufe der Zeit mehr in den Sintergrund getreten. Oft beschränkt fie fich auf den Gebrauch ethischer Minimaldosen, Pflege der Geselligkeit, gemeinfame Reisen, Tänze und Vergnügungen, auf die politische Ausbildung durch Debattierabende, auf Leihbibliotheken und Lesezimmer. Die ethische Bildung auf allgemeiner intellektueller Grundlage tritt hinter diesen speziell englischen, in der Praxis natürlich leicht ins Spielerische ausartenden Erziehungsmitteln stark zurück.

Wesentlich tiefer als die rationalistischen Liberalen faßten die Sozialreformer der Rechten die Sache der Volksbildung an: fie fuchten die Collegeidee der Vornehmen in das Leben der Masse einzuführen. Die Mechanics' Institutes wollten dem wirtschaftlichen Aufftieg bienen, das neue Londoner Working Men's College des Christlich-Sozialen Maurice (1854) wollte in erster Linie ethische Werte vermitteln und schaltete jeden Gedanken an Fortbildung im engeren praktischen Sinne grundsätlich aus. Rameradschaftlichkeit ber Sörer durch möglichst enge dauernde Berührung untereinander, häufige Zusammenkunfte der Sorer mit den Dozenten, welche die Arbeit meist unentgeltlich als chriftliches Liebeswerk tun, find die leitenden Gedanken.7 1899 wurde nach ähnlichen Grundfägen von bem Amerikaner Walter Brooman das Ruskin College in Orford gegründet, das hauptfächlich von den Gewerkvereinen unterhalten wird. Hier soll versucht werden, auch der Arbeiterwelt etwas von der freien geistigen Atmosphäre der Universitätsstadt zu geben, sie in möglichst enge Berührung mit ber Studentenschaft zu bringen - ein Ziel, das immer nur bei wenigen Studenten erreicht wird. bei diesen allerdings in einer das ganze Leben vorbildlich befruchtenden Weise. Die dort ausgebildeten Arbeiter werden von ihren Gewerkschaften ausgesucht und unterhalten; sie sollen nicht über ihre Sphäre in höhere Berufe hinausgehoben, sondern zu Gewertschaftsführern herangezogen werden, die imstande sind, die wirtschaftlichen Bestrebungen ihrer Rlaffe unter höheren Gesichtspunkten als dem des bloßen Augenblicksegoismus anzusehen. Das College sucht seinen wissenschaftlichen Unterricht von radikaler Parteipolitik fernzuhalten, hat aber dabei mit einer ftarken Gegenströmung unter feinen Urbeitern zu kämpfen. 1909 hat sich eine radikale Gruppe von Sörern abgespalten und in London ein Central Labour College begründet, hinter dem raditale Arbeiterkreise stehen. (Ahnliche Gründungen an anderen Orten find gefolgt.) Eine noch radikalere Arbeitergruppe, die sich Plebs nennt, unterhält ebenfalls eigene Unterrichtskurse. Eine konservative Gegengründung ist das Philip Stott College in Northampton. Die Quater unterhalten nabe bei Birminaham bas

Fircroft College. Derartige Abspaltungen berühren sich schon mit allerhand wohlgemeinten, sozial nüßlichen, wissenschaftlich aber kaum noch ernst zu nehmenden Volksbildungsbestrebungen wie der National Home Reading Union (1889) des independentischen Geistlichen John B. Paton († 1911), die häusliche Lektüre durch Brieswechsel und eine Zeitschrift beeinflußt und sogar — ohne das geht es in England nicht — prämiiert, sowie Vorlesungen und Vildungskongresse veranstaltet. Auch gibt es allerhand Correspondence Colleges, aus der Zeit der utilitaristischen wahllosen Volksaufklärung stammend, die briesslichen Unterricht in allen Fächern erteilen. Meist sind sie jest zu Geschäftsunternehmungen herabgesunken, die von Volksschulzlehrern zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen benuft werden.

Wieder von anderer Seite ber suchen die University Settlements Die Rluft zwischen den oberen und niederen Schichten zu überbrücken. Junge, sozial begeisterte Akademiker wohnen einige Jahre in Arbeitervierteln und schlimmsten Glums, arbeiten in Arbeitervereinen, gemeinnütigen und tommunalen Beranstaltungen mit, erteilen Fortbildungsunterricht u. dal., nie aber als die Angehörigen einer oberen Rlasse, die andere erziehen wollen, sondern stets als Mitarbeiter, die ebensosehr zum Lernen als zum Lehren gekommen find. Sie gehören weder einer bestimmten politischen noch religiösen Richtung an, haben feinerlei Gelübde auf fich genommen, geben tagsüber ihrer Berufsarbeit oder ihrem Studium nach, aber sie versuchen, so intensiv wie möglich mit Urbeitern in persönliche Fühlung zu treten, eine Lebensgemeinschaft zu bilden, nicht durch politische oder kirchliche Missionstätigkeit, sondern durch versönliche Berührung die Rluft zwischen reich und arm zu überbrücken. Die Londoner Toynbee Hall, 1884 von dem Pfarrer von Whitechapel, Samuel Barnett, jum Undenken an den chriftlich-sozialen Akademiker Arnold Tonnbee († 1883) gegründet, ift das glänzendste Beispiel dieses Typus. Borlesungen aller Urt, Ronzerte, Fortbildungskurse werden auch im Often Londons in dem großartigen People's Palace abgehalten, einer Schöpfung des Schriftftellers Walter Befant, der auch für die Enterbten der Londoner Slums ben Zugang zur nationalen Rultur eindringlich gefordert hat. Von anderer Seite ber sucht Toc H (Telephonname für T H = Talbot House, Name eines Soldatenklubs in Poperinghe in Flanbern, gegründet 1915) dem Problem näherzukommen. Sier ift ber Leitgedanke die Zusammenkassung einzelner Menschen aus den verschiedensten Ständen und verschiedener religiöser Stellung zu gemeinsamer sozialer Arbeit und kleinen Feiern mit religiösen Symbolen. Diesen Bestrebungen steht zur Seite ein großartig entwickeltes Volks-bibliothekswesen, zu dessen Pflege jest wohl die meisten englischen Städte und viele Grafschaften eine Steuer erheben, und die über das ganze Land verzweigte Universitäts-Ausdehnungs-bewegung (vgl. S. 123 ff.), die sowohl den Massen geistigen Lebensinhalt bieten wie einer kleinen Auslese aus ihnen den Weg in die Oberschicht bahnen will.

7.

Vom Standpunkte einer nationalen Rulturpolitik aus find alle diese Berfuche, so erfreulich fie fein mögen, Dinge zweiten Ranges. Biel wichtiger ist es, systematisch den Begabten aus der unteren Volksschicht mit Silfe der Schule den Aufstieg in die Oberschicht zu erleichtern. Nach dieser Richtung ift nun in den letten Jahrzehnten sehr viel getan worden. Es geschieht nach englischer Art experimentierend, von vielen Punkten zugleich einsetzend, das Alte soweit wie möglich schonend - aus diesen Versuchen ein System aufzubauen, überläßt man der Zukunft. Rein Mensch denkt an die demofratische Tyrannei der Einheitsschule; es bestehen etwa hundert besondere Vorschulen (preparatory schools) für die Public Schools, und wo die höheren Schulen Vorschulklassen haben, erhalten sie auch für diese die üblichen Staatsunterstüßungen. Aber man sucht zunächst einmal die Unterschicht in die höhere Schule zu ziehen. Alle Schulen, benen der Staat Unterstützungen gibt, muffen ein Viertel ihrer Schulpläte als Freistellen ausschreiben; dazu können Stipendien für den Unterhalt des Schülers auf der Schule kommen. Bleiche Stipendien der Stadt, der Grafschaft, neuerdings auch des Staates - (in Schottland kommt dazu die Riesenstiftung Carnegies) führen dann den tüchtigen Schüler weiter auf die Universität. Dieser Weg ist der häufigste, hierfür fehlt es nie an Mitteln. Daneben begegnen aber auch Versuche zu stärkerer Systematisierung. England geht daran, einen neuen Schultppus zu schaffen, der zwischen der niederen und der höheren Schule fteht. Er foll älteren Schülern der Volksschule den Weg nach oben öffnen, aber auch der Mehrzahl der Schüler, die ins praktische Leben treten wollen, eine bessere Bildung geben.

Der Board of Education deukt daran, aus der eigenklichen Volksfchule die oberen Jahrgänge, etwa vom 11. bis 15. Lebensjahre an, auszuscheiden und aus ihnen eine gehobene Volksschule (Post primary School) zu schaffen. Diese soll eine fremde Sprache lehren und dazu in den letten zwei Jahren irgendein praktisches Fach (etwa Buchführung, eine handwerkliche Vetätigung, für Mädchen etwa Sausshaltskunde). Diese Schulart soll ins praktische Leben sühren, aber gleichzeitig auch einen Teil der Vegabten in die höhere Schule übersleiten. Un vielen Orten wird die Post primary school mit der bissherigen Volksschule verbunden bleiben; dann sollen die oberen Rlassen (Senior classes) auf diese gehobene Llufgabe eingestellt werden; an anderen Orten sollen besondere neue Schulen (Modern Schools) die Llufgabe der Erziehung vom 11. bis 15. Lebensjahre übernehmen.

8.

Die Vildungsbeftrebungen der Schule auf diesem Gebiete berühren fich vielfach mit den Bestrebungen firchlicher und anderer Rörperschaften zur Pflege der heranwachsenden Jugend. Sier fteben in erster Linie die 1846 von George Williams begründeten Young Men's Christian Associations (parallel bestehen die Young Women's Christian Associations). Sie sind chriftliche Vereine für den heranwachsenden Mittelftand, die gesellige Seime, Bibliotheken, Turnhallen und Sportplätze schaffen, namentlich auch ihre Mitglieder zu Camps auf das Land einladen. Das Camp ift die Form, in der in England junge Leute, die in Deutschland als Wandervögel in die Ferne gieben würden, einen billigen Ferienaufenthalt genießen. Das Camp ist entweder ein wirkliches Zeltlager, oder es ist an seine Stelle Unterkunft in einfachen Säufern getreten. Das Leben ist einfach und billigwer von der Poesie des deutschen Wanderns gekostet hat, wird darin allerdings keinen Erfat dafür sehen können. In Deutschland vollzieht fich auch die Ertüchtigung der Jugend vorwiegend in dem völlig individualistischen Treiben kleiner und kleinster Gruppen; in England fleidet auch diese Arbeit sich unbewußt wieder in die Formen des College; nicht geistiger Austausch und gemeinsame Erlebnisse einiger Weniger find das Biel, sondern möglichst intensives Zusammenleben der Vielen, bei dem dann gang von felbst fich Gruppen von Führern über die Maffen der Geführten berausbeben. Die nach diesen Grundfäten arbeitenden christlichen Jünglingsvereine haben in England großen Erfolg gehabt. Während des Weltkrieges lag fast die ganze geistige Versorgung des englischen Feldheeres und ein beträchtlicher Teil der materiellen (Vibliotheken, Vorträge, Unterrichtskurse, Teestuben, Gefangenenfürsorge, Soldatenheime) in der Hand der V. M. C. A. Die militärische Freiwilligenbewegung, die seit 1859 im Gange war und 1878 auf die Organisation der Heilsarmee abfärbte, hat es auch kirchlichen Kreisen nahegelegt, militärische Zucht mit ethischer Ausbildung der Jugend zu vereinigen. 1883 kam es zur Gründung der militärisch organisierten Boys' Brigade, 1891 zu der noch spezieller staatskirchlichen Church Lads' Brigade; bei beiden Organisationen ist das Camp mit Hauptsache.

All diese Unternehmungen sind jedoch völlig in den Sintergrund gedrängt worden durch die Boy Scouts-Bewegung des Generals Robert Baden-Powell (1908). Ihr Ziel ist es, die jungen Leute zu Gentlemen zu erziehen, sie körperlich zu ertüchtigen und zu patriotischen Briten und gleichzeitig zu begeisterten Weltbürgern heranzubilden. (Mit völliger Naivität glaubt man, daß die beiden letten Ziele sich völlig decken.) Die Bewegung wurzelt in der Oberschicht, sie greift aber auch weit in die niedere Mittelklasse binein und versteht es, junge Leute aller Volksschichten zu gemeinsamer ethischer und patriotischer Arbeit zu vereinigen. Ihre nationale Wirtung ift ungeheuer gewesen; sie sind das Instrument, mit dem der Imperialismus — gewöhnlich in einer vornehmen, wenig aggreffiven Form - die englische Jugend erobert hat. Bewußt wird der 3usammenhang mit den Rolonien gepflegt; die Boy Scouts von Ranada, Südafrika ufw. werden zu Rongreffen nach England gebracht und find dort die Selden des Tages. Jum Vorstande der Organisation gehören englische Prinzen, der amerikanische Gesandte wird bei allen möglichen Gelegenheiten herangezogen, die Northeliffepresse steht als mächtiger Selfer hinter der Sache. Seit dem Rriege versucht man auch, die Pfadfinderbewegung anderer Länder an die englische heranzuziehen und aus ihr eine internationale Stoftruppe der englischen geistigen Weltherrschaft zu machen. Mit zwei Millionen von Pfadfindern aller Länder der Welt unterhält man freundschaftliche Beziehungen und veranstaltet internationale Freundschaftskongresse und Besuche ausländischer Pfadfinder in England, bei denen natürlich von der nationalimperialistischen Rehrseite der Sache kein Wort fällt. Wenn junge Menschen im eindrucksvollsten Alter einige Wochen lang mit der seinen, durch alle Zurückhaltung doch immer wieder durchsschlagenden Serzlichkeit junger Engländer aufgenommen worden sind und in allen Begrüßungsreden immer wieder der Ton internationaler Freundschaft anklingt, so ist England für sie das führende Land. Nach den Problemen, die sich aus der Spannung internationaler und nationaler Ideale ergeben, pflegt achtzehnjährige Iugend glücklicherweise ja nicht zu forschen. Auch die seemännischen Instinkte der englischen Iugend sucht man durch Vereine von Sea Scouts für die Vewegung zu gewinnen, und mit Gruppen von Girl Guides sucht man mit beträchtlichem Erfolg auch unter der weiblichen Iugend Fuß zu fassen.

Seit dem Weltkriege zeigen fich auch deutliche Spuren von Bewegungen, die an die deutsche Jugendbewegung anklingen, mit starter Freude am Einfachen und Naturgemäßen, mit Ablehnung von Alkohol und Tabak und oft auch des üblichen Sports, mit Wald- und (viel weniger als in Deutschland) Wanderromantik, Volkslied, Volkstanz und Volksbandwerk; auf diesem Gebiete verspricht die Jugendbewegung noch Großes für die Zukunft. Sand in Sand damit pflegt zu gehen eine deutlich politische Sinneigung zu Sozialismus und Pazifismus, zu den Gedanken von Ruskin und Morris und scharf ausgesprochene Ablehnung des militaristischen und imperialistischen Gehalts und der lauten Geschäftigkeit der Boy Scouts-Bewegung. Auch mit der dort und in den kirchlichen Rreisen geübten Leitung der Jugendbewegung durch Erwachsene will man nichts zu tun haben. Diesen Bestrebungen huldigen eine Reihe von kleineren Verbänden, die an Jahl mit den Boy Scouts auch nicht entfernt zu vergleichen sind, aber auch die Atomisierung der deutschen Jugendbewegung nicht kennen. Bu nennen wären der ausgesprochen pazifistischen Kibbo Kift von John Hargrave, der allerhand Angelsachsenromantik pflegt, und der Order of Woodcraft Chivalry, der indianische Namen- und Natursymbolik bevorzugt. Auch die Arbeiterpartei, die Quäter und andere Genoffenschaften fuchen ihre Jugend in Gruppen zu organisieren. Ein Teil dieser Grupven ist zusammengeschlossen in der British Federation of Youth.

9.

Saben diese großartigen Bestrebungen zur Überbrückung der Rluft zwischen oberen und niederen Klassen Ersolg gehabt? Wer nur die Obersläche der Dinge sieht, wird bekümmert sagen "Nein"! Er wird darauf hinweisen, daß ein großer, vielleicht der stark überwiegende Teil der Volksbildungsdarbietungen nicht von den Arbeitern besucht wird, denen sie zugedacht sind, sondern von Sandwerkern, kaufmännischen Angestellten und Frauen aller Stände. Er wird bestonen, daß die Klassenkämpse in England von Jahrzehnt zu Jahrzehnt erbitterter geworden sind, und daß die rücksichtslose Politik der Gewerkvereine sehr wenig von dem Verständnis für den Standpunkt des Gegners erkennen läßt, den die höhere Vildung angeblich vermitteln soll. Aber eine solche Veurteilung trifft den Kern der Sache nicht.

Zunächst ist es verfehlt, von der Verbreiterung der Vildung so viel zu hoffen. Nur die Rurzsichtigkeit des Rationalisten, wie fie etwa Sarriett Martineau in findlicher Naivität verkörperte, konnte von intellektueller Bildung die Beseitigung von Machtkämpfen erwarten. Bildung tann Rämpfe adeln, aber nicht aus der Welt schaffen. Der Weltkrieg hat deutlich gezeigt, daß da, wo lette Willensimpulfe wach werden, auch die höchsten Vertreter der Vildung fast ausnahmslos mit ihrem Volke gewollt und gefühlt haben. Nichts anderes wird man von Rlaffentämpfen erwarten können. Gie werden überbruckt nicht durch Volksbildung, sondern durch Serstellung einer Volksgemeinschaft. Ein Arbeiter, der als Minister auch über die oberen Rlaffen verständig regiert, ein Arbeiterkonsumverein, ein gut funktionierender Plan zur Gewinnbeteiligung der Arbeiter find nach dieser Richtung bin mehr wert als alle Vorlesungen über Shakespeare; von den oben besprochenen Maßregeln sind die nach dieser Richtung hin allein wichtigen die großartigen Stipendien, die einen nicht ganz unbeträchtlichen Teil der englischen Volksschüler zur Universität führen.

Alber die Shakespearevorlesung — und mit ihr das ganze Seer ähnlicher Volksbildungsbestrebungen — schafft etwas anderes. Sie ist ein Glied in der Rette all der religiösen und sozialen Maßnahmen, die aus der zweibeinigen, atmenden und schaffenden Sache, zu der unser Rapitalismus den Arbeiter herabgedrückt hat, wieder einen Menschen schaffen, einen Menschen, der wohl energisch auf seinen

Vorteil bedacht ist, der aber auch nichtegoistische Motive kennt und auch allmählich versteben lernt, daß der Gegner nicht immer ein traffer Cavift ift. Die Bildung bat den Arbeiter fo weit gebracht. daß er keine Maschinen mehr zerstört, daß er mit dem Gegner oft vernünftig verhandelt, daß er für die patriotische und hier und da auch für die internationale Gefühlswelt des Weltkrieges zugänglich war. Und daß der englische Arbeiter — wenn auch unter unendlichem Uch und Rrach — die Wehrpflicht auf sich genommen, fich die geheiligten Gewerkschaftsregeln, die Frucht der Unstrengungen dreier Generationen hat wieder entreißen lassen, das ist doch eine aroke Leistung. Nicht daß er sich zu diesen Opfern entschlossen hat. ift das Wesentliche - denn fie sind ihm durch eine riesenhafte Bauernfängerei abgeschwindelt worden (f. I, 310 ff.) -, sondern daß, als die perfönliche Glaubwürdigkeit der leitenden Staatsmänner Schiffbruch gelitten hatte, der Arbeiter die Sache Englands nicht aufgab, daß der tückische Maschinenzerstörer von 1816 im Jahre 1916 verhand= lungsfähig war. Zu dieser Entwicklung haben neben Rirche und Volksschule doch auch die vielen Vildungsveranstaltungen ihr Teil beigetragen, die eine Minderzahl der Arbeiter ans Denken gewöhnten.

Daß sie es nicht in noch höberem Grade getan haben, ist nicht Die Schuld der englischen Volksbildungsspsteme, sondern der mangelnden Bildungsfähigkeit des englischen Bolkes. Der geringe intellektuelle Bug, der nun einmal für England charakteristisch ist, der ein Volksideal wie den Gentleman ohne irgendwelchen intellektuellen Einschlag möglich macht, muß sich natürlich auch bei den Schichten des Volkes zeigen, für die solche Volksbildungsbestrebungen gedacht find. In Deutschland mag der Arbeiter oder Bankangestellte, der nach vollbrachter Tagesarbeit für seine Weiterbildung etwas tut, nicht allzu häufig sein, in England ist er eine verschwindende Ausnahme. Aus den Bedürfniffen des bildungseifrigen Arbeiters allein heraus wäre eine solche Bewegung niemals entstanden. Sie ist vielmehr erwachsen aus dem Erziehungseifer einer fleinen Gruppe wohlmeinender, geistig hochstehender Menschen, teils mit radikalen, teils mit christlichen Anschauungen, die der Bildung einen Beilwert zuschrieben, den sie nicht haben kann. Die Früchte ihrer wohlgemeinten Anstrengungen find hinter den riesenhaften Erwartungen ber ersten Apostel weit zurückgeblieben, aber vergebens ist die gewaltige englische Vildungsarbeit darum wahrhaftig nicht gewesen.

### Fünftes Rapitel

## Höherer Unterricht

1.

as höhere Unterrichtswesen hat sich in England aus den gleichen Anfängen entwickelt wie auf dem Kontinent. Das Mittelalter kennt Rloster- und Rathedralschulen. Ende des 14. Jahrhunderts gründet William von Wykeham als Vorbereitungsanftalt für das Orforder New College die Schule von Winchester, 1441 König Beinrich VI. die Schule von Eton, die mit seinem Cambridger Ring's College in gleichem Verhältnis stehen sollte. Die Renaissance bringt eine bedeutende Zahl von Neugründungen: 1509 St. Paul's School, 1560 Westminster, 1561 Merchant Taylor's School, sämtlich in London, 1571 Sarrow, 1567 Rugby. Es find fämtlich Unstalten für ben Bürgerstand und für den "pore scholar" vergangener Zeiten, benn der Adel verachtet die neue Vildung oder hält sich einen Sofmeister für feinen Sohn. Das englische Schulwesen steht also burchaus auf der Söhe, als die Reformation Rlöster fäkularisiert und die Möglichkeit gibt, mit Rlostergut neue Vildungsanstalten zu schaffen. Wäre es nach den anglikanischen Reformatoren wie Cranmer gegangen, so wäre dies auch im gleichen Maße geschehen wie im humanistischen Deutschland. Daß königlicher Machtdunkel und privater Eigennut an einem entscheidenden Wendepunkte englischer Geschichte für die Bedürfnisse der Bildung kein Verständnis hatten, darunter hat die englische Schule noch bis ins 19. Jahrhundert hinein gelitten.

Im 17. Jahrhundert hat sich nun allmählich die stille Nevolution vollzogen, die dem englischen Erziehungssystem seine charakteristische Note aufgeprägt hat. Der Adel bezieht langsam Schule und Universität — noch um 1700 ist dies noch keineswegs selbstverständlich: Locke tritt noch 1693 in seinem Erziehungstraktat energisch für die Hosmeistererziehung ein, und Desoe ersinnt um 1729 für seinen

Compleat English Gentleman ein realistisches Erziehungssustem, das nur außerhalb der Universität verwirklicht werden konnte. Aber das Vildungsinteresse dringt doch allmählich im Adel durch — und gleichzeitig geht das bürgerliche Element zurück: Schule und Universität werden allmählich Stützen des Anglikanertums. Die Schule unterstand bischöflicher Oberaufsicht. Sie mochte noch so milde gehandhabt werden, fie erreichte wenigstens, daß an der Schule das analikanische, also meistens adlige Element mit seinen Fehlern und Idealen den Ausschlag gab. Das Bürgertum dagegen, das überwiegend puritanisch gesinnt war, hört auf, die Schule zu beberrschen. Es mochte auch weiter zahlenmäßig an höherer Schule und Universität überwiegen, aber gesellschaftlich gaben adlige Ideale den Ton an. Die englische Normalschule wird bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Public School, Schulen wie Eton, Sarrow, Rugby, Winchester, Cheltenham, Clifton, Christs' Sospital, Marlborough, Dundle, fämtlich Internate, fämtlich nicht in erster Linie Unftalten zur Pflege der Gelehrsamkeit, sondern zur Ausbildung von Gentlemen. Damit ift eine eifrige Pflege humanistischer Ideale sehr wohl vereinbar. Aber überall, wo nun einmal zwischen humanistischem und Erziehungsideal gewählt werden muß, fällt die Entscheidung zugunsten der Erziehung, d. h. meistens zugunsten des hauptsächlichsten Erziehungsmittels, des Sports. Von zwei Lehrern, von denen der eine der bessere Gelehrte, der andere der beffere Sportsmann ift, wird zweifellos der lettere gewählt. Sandelt es sich darum, daß die Anforderungen an die körperliche Ausbildung der Schüler im Widerspruch stehen mit den Anforderungen des intellektuellen Unterrichts, so hat der lettere zurückzutreten. Schädigt ein Schüler durch sein Betragen den Geift der Schule, so wird er von der Anstalt entfernt, und möge er auch ein noch so glänzender Latinist sein. Nur wer diese grundsätzlichen Unterschiede zwischen englischem und deutschem Erziehungsideal sich stets por Augen hält, wird die englische Schule verstehen können.

2.

Das hauptfächlichste Erziehungsmittel ist der Sport. Wir haben ihn bei der Darstellung des Universitätslebens kennengelernt (S.103). Er hat mit Rekordbrechen zunächst gar nichts zu tun. Er ist vielmehr

Gemeinschaftssport. Er soll das lette an körperlicher und Willens-leistung aus dem Menschen herausholen, er soll die Führerpersönlichteiten aus den Knaben herausheben und den Zögling lehren, sich unterzuordnen, wo er nicht führen kann. Der Sport erzieht zum Stolz auf die Gemeinschaft: Rlasse spielt gegen Rlasse, Schule gegen Schule, und es gibt keinen stolzeren Augenblick im Leben eines Jungen, als wenn es ihm beschieden gewesen ist, an der Spite einer Fußball- oder Kricketmannschaft für seine Anstalt gegen eine andere von gleichem Ruf den Preis zu erwerben.

Neben dem Sport ist das hauptfächlichste Erziehungsmittel das Bufammenleben ber jungen Leute, das namentlich ber Direktor von Rugby, Thomas Arnold (Direktor 1828-1842), mit feinstem padagogischen Geschick ausgebildet hat. Die wichtigste Persönlichfeit der Anstalt ift der Direktor. Seine Aufgabe besteht nicht in erster Linie im Unterrichten. Er wird unterrichten, soweit seine wichtigeren Pflichten ihm dazu Zeit lassen, und soweit er im Unterricht ein Mittel fieht, feinen Schülern nabezukommen. Er muß in erster Linie Menschenkenner und Menschenbildner sein, muß die Gabe baben, zu begeistern und Leben zu wecken. Er muß sich eine oberste Rlasse (sixth form) von begeisterten Jüngern heranziehen, die mit seinem Geiste die Anstalt durchdringen helfen. Von den Primanern bängt nach englischer Auffassung die Leistung der Anstalt ab. Sie haben in den Schlaffalen des Internats, beim Spiel, bei Ausflügen, bei Schulferien die Aufsicht und eine gewisse beschränkte Strafgewalt (mit Verufungsrecht des armen Sünders an den Lehrer, das jedoch nur febr felten ausgeübt wird). Sie follen hauptfächlich darauf achten, daß nicht die Erbfünde aller Internate, die Unterdrückung der schwächeren durch die stärkeren Schüler, einreißt. Ein beschränktes Spftem von Dienstleiftungen der Rleineren für die Größeren (fagging, in neuester Zeit tritt es immer mehr zurück) gehört zwar durchaus zum Spstem, aber der fag darf nicht zum Stlaven seines fagmaster werden. Dies zu verhindern ift der Lehrer außerstande, denn der Schüler darf nicht - oder nur in schlimmsten Ausnahmefällen — sich beschwerdeführend an den Lehrer wenden. Aber die älteren Schüler muffen das bemerken, fie muffen selbst dem Unheil steuern, und falls sie dazu nicht imstande find, einen Günder gegen den beiligen Beift der Unftalt felbst zur Anzeige bringen.

Das etwa find die Grundfäge des englischen Erziehungssystems. Der Rnabe wird früh in eine Gemeinschaft gesetzt und foll dadurch jum Staatsbürger erzogen werben, nicht zum Individuum. Ein enges flösterliches Zusammenleben von jungen Menschen, beren Spottlust böchst unduldsam ist gegen alles, mas ihren eigenen Idealen widerfpricht, schleift alle Eigenheiten bes jungen Menschen ab, macht aus dem Individuum, das dem Typus sich entziehen möchte, den bervorragenden Vertreter der Gemeinschaft. Bei allen Gelegenheiten wird ihm beigebracht, welche Ehre darin liegt, gerade Diefer Gemeinschaft angehören zu durfen. Im gemeinschaftlichen Speifesaal prangen die Ehrentafeln zur Erinnerung an hervorragende frühere Schüler. Am Speech-day, bem großen Alftus, ber bas Schuliabr abschließt, bei bem auch einer ober mehrere ber besten Schüler sich in Aufprachen — englisch oder lateinisch — versuchen und ein Regen von Prämien über alle nicht völlig unbrauchbaren Schüler fich ergießt, tommen scharenweise Eltern und Verwandte zur alten Schule, und gar oft befindet sich darunter ein Old Boy in hervorragender Staatsstellung, der eine Rede halt, einen Preis ftiftet und Jungen, bie ibm gefallen, einen goldenen tip in die Sand drückt. Was zum Beifte ber Bemeinschaft nicht paßt, wird unterdrückt; Die rücksichtslose Energie, mit der der Engländer alles von sich abstößt, was ihm gefährlich zu fein scheint, bricht hier durch. Ein wichtiges Mittel ist die Prügelstrafe, vor der nur die allerältesten Schüler ficher find. Gie wird in den befferen Schulen nur febr magvoll, für Lüge und ähnliche Bergeben, verhängt, gehört aber durchaus zum englischen Erzichungsinftem. Der Junge foll ein Gentleman werden, und ein kontinentales Offiziersehrgefühl, bas in jedem Schlag eine schwerfte Beleidigung fieht, gebort nicht zum Gentlemanideal. Nicht was der Junge für gut oder schlecht hält, ist in dieser Umgebung wichtig, sondern was Die Gemeinschaft für richtig ober falsch ansieht, hat Wert. Einen Appell vom Urteil dieser Gemeinschaft an das Urteil eines Individuums, gleichgültig, ob dies nun der Lehrer ist oder das Gewissen bes einzelnen, foll es nicht geben. Diese Gemeinschaft führen zu burfen, nicht etwa indem man neue Werte in fie hineinträgt und fie umbildet, fondern indem man die Verkörperung alles Soben und Ethischen wird, was die Gemeinschaft enthält, ift englisches Schulideal. An feiner Stelle des Syftems wird ein Ansporn gegeben, etwas Eigenes zu fein, an irgendeinem Duntte fich von der Umgebung abzuheben. Sier wird der urkonservative Gentleman erzogen, der niemals über Ibsen nachgedacht hat, sich vor Deutschland bekreuzigt, Lloyd George für den größten Engländer oder den abgeseimtesten Schurken hält — ganz wie seine Zeitung es will —, den Frauen gegenüber liebenswürdig und taktvoll ist, gegen jede Verlesung seines Rechtsempsindens stark reagiert und an einem einsamen indischen Sose klug und energisch als Resident ohne äußere Machtmittel ein Volk von mehreren Millionen regiert. Es ist ein Menschentypus, der überall über Menschen herrscht und Menschen kennt und alle Probleme als moonshine verachtet, der in der Welt imponiert und den auch wir als tüchtig und imposant anerkennen müssen, so energisch auch unser innerstes Empsinden ihn als eigenes Vorbild ablehnen wird.

3.

Eine Sauptstütze des englischen Systems ift die autonome Bewalt des Direktors. Sie drückt sich schon in der Titulatur aus: England hat keine bureaukratisch klingenden "Direktoren" und "Studienräte", sondern nur einen Master oder Headmaster an der Spige und neben ihm bescheidene Assistant Masters, die einzelnen Lehrer, die fich wohl durch akademische Grade, sonst aber durch keinerlei Titel auszeichnen. Es gibt keine regelmäßige Lehrerkonferenz mit verbrieften Rechten. Es gibt ein Ruratorium (die Governors oder Trustees); dieses bat aber im wesentlichen nur den Direktor zu wählen und für Aufbringung und Verwaltung der Mittel zu forgen. Der Direktor wird als Gentleman seinen Lehrern gegenüber den Borgesetten möglichst wenig berauskehren; aber verantwortlich ift nur er. Er allein wählt die Lehrer aus, er bestimmt den Lehrplan, die Schulbücher, die Sausordnung und alle Einzelheiten des Unstaltslebens, er entscheidet über Aufnahme und Entlassung der Schüler und Lehrer. Vielfach ist er anglikanischer Geistlicher aus bester Familie. Er wird gewöhnlich in jungen Jahren zum Saupt feiner Unftalt erwählt, wird alänzend befoldet.1 Durch ein Ropfgeld, das er neben dem Gehalt für den einzelnen Schüler erhält, ift er am äußeren Gedeihen der Unftalt intereffiert, ohne jedoch davon abhängig zu fein. Go freiheitlich dies Land ist und so gern es sich hinter demokratischen Masken versteckt, schließlich bricht bei ihm doch immer wieder die Tendenz durch, die große autofratische Persönlichkeit zu züchten: zum diktatorischen Premierminister, zum allmächtigen Einzelrichter, zum town-clerk, der eine städtische Verwaltung hinter den Rulissen leitet, gesellt sich der große Schulautokrat — und die Schule fährt gut dabei.

Auch das Lehrermaterial der höheren Schule wird im allgemeinen in seinem Charafter durch den Direttor bestimmt. Im großen und aanzen ift diefer imftande, eine Schar von Männern um fich zu vereinigen, die es verstehen, junge Menschen zu behandeln. Der Lehrer muß immer ein auter Sportsmann fein, nicht weil er Athleten guchten foll, sondern weil nur die Teilnahme am gemeinsamen Sport ein Band zwischen Schülern und Lehrern schlingt; intellektuelle Leiftungen des Lehrers laffen den Schüler talt. Wohl immer verfteht es der fo ausgefuchte Lehrer, mindestens die Oberflächenkultur des Gentleman auf eine heranwachsende Generation zu übertragen. Bei dem Durchschnitt der Schulen tritt dazu eine gemisse Summe rein äußerlicher Renntnisse, die schlicht und recht den Schülern eingepauft wird. Sind Direktor und Lehrer nur von mittlerem Raliber, so wird leicht der ganze Unterricht darauf eingestellt, bei den Universitätsprüfungen aut abzuschneiden. Diesem 3weck haben dann auch die jährlichen 3wischenprüfungen zu dienen, die leider oft recht geiftlos und mechanisch abgenommen werden und dann den letten Rest padagogischer Rraft bes Lehrers verzehren. Alle Günden eines erstarrten Gymnafialfpstems find dann in reichstem Mage vertreten: gedantenloses Auswendiglernen, Verseschmieden in der fremden Sprache, völlige Isoliertheit der aufgenommenen Renntnisse im Rahmen der Gesamtversönlichkeit, ein Schat von Wissen, der für das prattische Fortkommen des Schülers ebenso bedeutungslos ist wie für die Schaffung einer felbständigen Versönlichkeit.

Alber alle guten Public Schools leisten mehr. Je tüchtiger der Direktor ist, desto mehr versteht er es auch, Männer um sich herum zu versammeln, die imstande sind, als wirklich bedeutende Pädagogen auch das Innerliche des Gentlemantypus bei ihren Schülern zur Geltung zu bringen, und bei den besten Anstalten sinden sich auch Lehrer, die es verstehen, den Schülern ethisch und geistig zugleich etwas Servorragendes zu bieten. Sier wird ausnahmslos neben sportlicher auch wissenschaftliche Tüchtigkeit verlangt, ein honours degree, und zwar nahezu ausnahmslos von einer der beiden alten Universitäten mit ihrem sozial hochstehenden Menschenmaterial. Entschei-

bend find aber auch bier die Personlichkeitswerte des Lehrers, die fich weniger beim Unterricht als beim Sport und beim Verfehr mit ben Schülern zeigen. Bei allen Internaten ift ber Lehrer nicht nur Leiter bes Unterrichtes in bestimmten Rlaffen und Fächern, sondern er ift Tutor, und diese Seite seiner Tätigkeit ist die wichtigere. Als folder hat er eine gewisse Bahl von Schülern unter feiner Aufsicht, und zwar während der ganzen Zeit, wo diese sich an der Unstalt aufhalten, und diesen in den verschiedensten Lebensaltern stebenden Schülern ift er nur der rein menschliche Freund und Berater, ift er ber "Leibbursch" oder "Alter Berr" unserer Verbindungen. Er wird ihre Lekture und sportlichen Neigungen auf verständige Bahnen zu lenken, ihnen, wenn fie Dummheiten gemacht baben, als älterer Freund gur Seite gu fteben, ihre Freundschaften, ihre Berufsmahl gu leiten versuchen. Diese Seite seiner Sätigkeit ift bei weitem die wichtigste in ber Schule. Sie wird besonders honoriert und schafft dem Tutor auch materiell wesentliche Vorteile. Verheirateten Oberlehrern weist der Direktor oft auch Denfionäre zu, fo daß Breul schon 1896 das Einkommen eines tüchtigen Lehrers an einer großen Public School auf 16000-20 000 Mark schätte zu einer Zeit, wo ein preußischer Oberlehrer nicht über 6000-7000 Mark hinauszukommen pflegte.

In einem folchen Erziehungssustem, wo alles auf die Willens. (und als Mittel zum 3weck) auf die körperliche Leistung abgestimmt ift, ift der verstandesmäßige Unterricht eigentlich ein ifolierter Fremd. förper. Die große Maffe der englischen gebildeten Eltern fteht diefer Seite der Sache auch mit vollendeter Gleichgültigkeit gegenüber. Bor dem Eingreifen der Universitäten mit ihren Drufungen war auch der Unterricht in Gefahr, allmählich zum gedankenlosen Auswendiglernen eines halbverstandenen lateinisch-griechischen Rituals berabzusinken. Es ist nicht so weit gekommen. Seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts ist eine Reformbewegung im Gange, die den Unterricht aufs gründlichste reformiert und modernisiert hat. Der Staat griff zwar nicht in den Lehrplan ein, aber er brach das Monopol der Public Schools. Mit dem Unterrichtsgeset von 1902 tritt ihnen die Grafschaftsschule (siehe unten S. 184) mit immer steigendem Erfolg und allmählich immer stärker anschwellenden Mitteln zur Seite. Um sich zu halten, muffen sich die Public Schools allmählich der Aufsicht des Staates unterwerfen und diefer kann dann seinen Einfluß geltend machen. Er tut es in der behutsamen Beise,

die für alle englischen Reformbestrebungen charakteristisch ist. Der Lehrplan der Public Schools wird allmählich gründlich modernissiert, der Unterricht auch der nichtklassischen Fächer nimmt mehr und mehr an Güte zu. Aber der aristokratische Geist und die starke Betonung des erzieherischen Momentes bestehen weiter, so daß diese Schulgattung ihre Eigenart durchaus bewahrt.

Daß die englische höhere Schule trot all ihrer gewaltigen Vorzüge etwas febr Einseitiges bat, wird auch in England in weiten Rreisen empfunden. Sie ift ein Spitem zur Beranbildung eines hervorragenden Menschentppus mit ausgesprochener Willensrichtung, aber es fehlt ibr bas nötige individuelle Begengewicht, bas nur ein ebenso ftark ausgebildeter Intellett geben tann. Um den vollen Derfonlichkeitswert aus dem Menschen herauszuholen, wäre erforderlich eine starke Betonung des Philosophischen oder des Geschichtlichen, ware es notwendig, daß der Echüler neben seiner eigenen Nationalkultur auch die Rultur eines anderen Volkes fo genau tennen lernte, daß er imstande ift, Bleibendes und Bergängliches bes eigenen Geifteslebens voneinander zu trennen. Tatfächlich sucht die Public School dies Ziel nun auch zu erreichen burch eine überaus intensive Beschäftigung mit ben klaffischen Sprachen, und bei einer kleinen Minderzahl von Jungen an einer Minderzahl von Anstalten wird das Biel auch wohl erreicht. Wo der Direktor eine große Willensperfönlichkeit und ein Geist von starter Eigenprägung zugleich ift, wie Thomas Urnold von Rugby es war, da wird tatfächlich ein Schultpund erzeugt, der zum Besten gehört, was die Welt an padagogischer Leistung aufzuweisen hat. Alber nur in Ausnahmefällen gelingt es dem Syftem, eine folche Söchstleiftung zu vollbringen. Das wird auch in allen denkenden Rreisen Englands anerkannt, und seit brei Generationen geht bas Beftreben einer energischen schulreformerischen Partei bahin, mit dem Beifte ber englischen Internatserziehung den humanistischen - wenn auch nicht notwendigerweise flassisch-humanistischen - Beift des beutschen höheren Echulwesens zu verschmelzen.

4.

Den Unstoß zur Reform geben auch hier die Utilitarier, die in den großen Internaten bloße vornehme Standesschulen sehen. Der aristotatischen Einseitigkeit gegenüber vertreten sie nicht minder einseitig

das der Mehrheit des englischen Voltes völlig fremde deutsche intellektuelle Erziehungsideal. 1861-1868 deckten zwei Rönigliche Rommissionen, die Rommission Lord Clarendons und die Schools Enquiry Commission, welche das höhere Schulwesen des Landes untersuchten, ein kaum glaubliches Bild von Vernachlässigung und Unfähigteit auf. Bei vielen englischen Schulen waren Lehrplan und Schulmethode noch genau die gleichen wie zur Zeit der Grundung im 16. oder 17. Jahrhundert, der Unterricht beschränft im mesentlichen auf Latein und Griechisch, Die Bahl — gelegentlich sogar das Gehalt! - der Lehrer die gleiche wie vor einigen hundert Jahren, die Unterbringung der Schüler schlecht, Methode und Lehrbücher porfintflutlich; oft bestand keine Rlasseneinteilung, sondern im wesentlichen noch ein großer Schulraum, in dem kleine Gruppen von Schülern verschiedenen Alters je nach dem Grade ihres Fortschritts gleichzeitig das Gelernte auffagten und mit Lob, Tadel oder eifrigem Prügeln und Auswendiglernen von hundert Berametern als Strafe weitergefördert wurden. Der frasse Ronservatismus des Durchschnitts. engländers hatte bier feine Orgien gefeiert - benn es war ein Gebiet, für das die Gesamtheit der Nation sich nicht wesentlich intereffierte.

Seit der Clarendonschen Untersuchungskommission regt sich jedoch der Fortschritt auf allen Gebieten. Zwar drangen die Reformer mit ihrer Forderung, das höhere Unterrichtswesen in ähnlicher Weise zu verstaatlichen wie das niedere, nicht durch. Der alles regulierende Staat, der die Möglichkeit haben wurde, aus freien Englandern nun auch Menschenkrüppel nach seinem Bilde zu formen, war der gefürchtete Popang, vor dem der Reformeifer des Durchschnittsengländers dahinftarb. Man begnügte fich damit, 1869 eine Rommiffion zu schaffen (Endowed Schools Commission), welche die Macht haben follte, die finanzielle Verwaltung der alten Stiftungen, aus denen Schulen (Endowed Schools) erhalten wurden, zu überwachen, Stiftungsbestimmungen, welche in die moderne Zeit nicht mehr paßten, aufzuheben und einzelne unzureichende Stiftungen für erloschen zu erklären. Unter dem sanften Druck dieser Rommission, die im Laufe der Sahrzehnte so aut wie alle Public Schools nacheinander geprüft hat, find überall Verbefferungen und Modernisierungen vorgenommen worden. Bo eine Unftalt nicht stiftungegemäß tonfessionellen Charafter hatte, wurde im Sinne der liberalen Tendenzen der Reform

dahin gewirkt, sie interkonfessionell zu machen, durch Vermehrung der Freistellen und durch verständige Regelung ihrer Vesetung wurde auch der plutokratische Charakter der meisten Anstalten stark durchlöchert. (Die Rommission ist 1874 mit der Verwaltung alter Stistungen, dem Board of Charity Commissioners, verschmolzen worden, ihre Vesugnisse hat schließlich der Board of Education geerbt.) Im übrigen blieben die alten Public Schools unangetastet. Sie beziehen vom Staate keinerlei Unterstützung und unterstehen daher auch nicht seiner Aussicht, solange niemand bezweiselt, daß sie ihre Gelder stiftungsgemäß verwenden.

5.

Mindestens ebenso nötig wie eine Reform bestebender Schulen war eine Vermehrung der Bildungsmöglichkeiten. Sierzu ift es in nennenswertem Umfange erst durch die Technical Instruction Act von 1889 gekommen, Die den 1888 neugegründeten Grafichafts-(und Stadt-)räten die Erlaubnis gab, für technischen und Sandfertigfeits. unterricht eine Steuer zu erhoben; 1890 murde aus den Einfünften der Schanksteuer ein namhafter Betrag ("whiskey-money") den Lotalverwaltungen für diese Zwecke zur Verfügung gestellt. Ein Ausschuß bes Privy Council, bas Department of Science and Art,2 hatte bas neu fich bildende höhere Unterrichtswesen zu überwachen. Der Begriff des "technischen" Unterrichtes wurde allmählich immer weiter gefaßt, allmählich gehörte nicht nur bas Zeichnen bazu, sondern auch die Musik, ferner Mathematik und alle Naturwissenschaften, fogar - als für das Forttemmen des Technikers notwendig - die neueren Sprachen, fo daß eigentlich nur die flassischen Gächer von ber Fürforge des Department ausgeschlossen blieben. 1899 murde burch Schaffung einer neuen Behörde, des Board of Education, Die Aufsicht über das gefamte Schulwesen einer einheitlichen Stelle übertragen, 1902 gab die neue Education Act den Grafichaften Bollmacht, auch die Fürforge für höheres und niederes Schulwesen in weitestem Umfange in ihre Tätigkeit einzubeziehen. Durch die beiden Gesetze von 1899 und 1902 ist somit die Grundlage geschaffen worden, auf der sich der Neubau des Schulwesens erheben kann.

Noch immer aber bietet das englische höhere Schulwesen kein einheitliches Bild. Träger der Schule sind Privatleute, Stiftungen, 184

Behörden in buntem Durcheinander. Es gibt reine Privatschulen, Die nichts anderes sind als geschäftliche Unternehmungen. Viele von ihnen, die sich Preparatory Schools nennen, umfassen nur Vorschule und Unterklassen und bereiten auf die großen Public Schools vor. Es schließen sich an Gründungen von kleinen und großen Schulvereinen (Proprietary Schools); auf dem Gebiete des Mädchenschulwesens hat 3. 3. die Girls' Public Day Schools Company3 eine reiche Tätigkeit entfaltet. Böllig fehlt die reine Staatsschule. Wohl aber ift die Stadt-(oder Grafichafte-)schule der Rommunen ein immer häufigerer Typus geworden, und zwar ganz überwiegend in der Form nicht des Internats, sondern des Externats, er bat fich allmäblich zum eigentlichen Träger ber englischen höheren Erziehung entwickelt. Die ganz überwiegende Maffe der englischen Schuljugend besucht sie, ihr Erfolg wird über die englische Schule in ihrer Gesamtheit entscheiden. Es handelt sich bei ihnen um das überaus schwierige Problem, ob es möglich sein wird, die Ideale der Public School, die auf dem Boden des Internats erwachsen find. auf dem Externat zu pflegen und hier gleichzeitig das Bedürfnis nach stärkerer, intellektueller Ausbildung zu befriedigen, das für den Mittelstand charakteristisch ist. Das Problem wird überall klar erfannt, und an vielen Orten versucht man, mit reichen Mitteln und tätigem Idealismus ihm gerecht zu werden. Diese Schulen stehen unter der Aufsicht des Staates. Er verlangt erstens, daß sie von öffentlichen Rörperschaften geleitet oder wenigstens maßgebend beeinflußt werden, daß sie zweitens einen höheren Unterricht mit minbestens einer Fremdsprache mindestens bis zum 16. Lebensjahr erteilen, drittens ein Biertel ihrer Plage Freischülern vorbehalten, viertens sich der staatlichen Aufsicht unterwerfen, befonders die Lehrplane im Einvernehmen mit den staatlichen Inspektoren aufstellen. Tun sie dies, so sind sie Secondary Schools - neuerdings schlägt der Voard die Bezeichnung Grammar Schools vor — und kommen auf die Grant List, der Staat pflegt dann die Sälfte der Roften gu übernehmen. (Undere Schulen, 3. 3. Public Schools und gewisse katholische Anstalten, die der Bedingung unter 1. nicht entsprechen, können zwar keine Zuschüsse erhalten, können aber vom Staate als efficient Secondary Schools anerkannt werden, was eine fehr wesent= liche Empfehlung bedeutet.) Die Gestaltung des Lehrplanes bleibt in erster Linie den Schulen felbst überlaffen; nur langfam und behutsam mischt sich die staatliche Aufsicht ein, um die Privatinitiative nicht zu ersticken.

Bestimmte Schultypen wie unsere Realschulen, Realgymnasien, Gymnasien haben sich noch nicht herausgebildet. Sier ist vielmehr noch alles im Werden. Manche höhere Schulen sind eigentlich Volkssschulen, auf die einige obere Jahrgänge aufgebaut sind, die Vorbereitung zu einem kaufmännischen Veruf pslegt das unbestimmt vorschwebende Ziel zu sein; welche Fächer der ursprünglichen Volksschule hinzugefügt werden, und mit welcher Stundenzahl es geschieht, ob das Gebotene verbindlich oder wahlfrei ist, bleibt im wesentlichen der Schulleitung überlassen, die längst nicht immer imstande ist, aus den Einzelheiten ein Ganzes zu gestalten.

Die Führung liegt jedoch bei einem anderen Schultypus, dem die Vorbereitung zur Universität, zur Laufbahn eines Offiziers, höheren Ingenieurs oder Solicitors ebenso unbestimmt vorschwebt. Sier wird ein wirklicher höherer Unterricht erteilt. Dabei treten die nichtklassi= schen Fächer allmählich immer stärker in den Vordergrund. Die beweglichen Rlagen über die mangelhafte sprachliche Schulung des englischen Geschäftsreisenden, die mangelhafte naturwissenschaftliche Grundlage des englischen Technikers, die von den bedeutendsten Engländern aller Berufe immer wieder erhoben wurden, find doch nicht ohne Eindruck geblieben. Sie haben zulett 1916 zur Gründung eines Neglect of Science Committee geführt, das unter der Leitung von hervorragenden Männern der Naturwiffenschaft überall den realisti= schen und naturwissenschaftlichen Unterricht fördern will. Die Freunde ber klassischen Erziehung haben sich demgegenüber zum Council of Humanistic Studies zusammengeschlossen (1916). Wie start ber altsprachliche Sumanismus schon zurückgegangen ift, zeigt bas Ergebnis einer im Februar 1920 veranftalteten Unfrage an die boberen Schulen: nur 44,3 Prozent ber Schüler lernen noch Latein, nur 4,4 Prozent noch Griechisch (bei den Mädchen sind es 27,5 und 0,4 Prozent).4 Rachdem nunmehr auch Orford und Cambridge bas verbindliche Griechisch bei der ersten Universitätsprüfung abgeschafft haben, wird der einstmals bei allen Schulen felbstwerftändliche flaffische Gehalt bes Unterrichts voraussichtlich noch weiter zurückgeben.

Die staatliche Schulaufsicht des Board of Education mischt sich in diese Dinge nur behutsam ein, neuerdings aber mit steigender Energie und überall zum Wohle des Ganzen. Jede Anstalt muß,

wenn fie als böhere Schule anerkannt werden will, gewiffe Bebingungen in bygienischer und pädagogischer Beziehung erfüllen. Durch langsames Beraufschrauben der Anforderungen an Zahl und Art der gelehrten Fächer und an die Vorbildung der Lehrer übt das Ministerium einen überaus heilsamen 3mang aus. Die fraatlichen Insvektoren besuchen die Schulen und machen dann in eingehenden Besprechungen mit den Schulleitern Vorschläge zur Abstellung von Mikständen und zur Weiterbildung der Unstalt; sie bemühen sich, aus der löblichen Initiative des einzelnen etwas Organisches zur gestalten. Man versucht dabei, möglichst nur als wohlmeinender Ratgeber zu erscheinen, jede Maßregelung und Uniformierung zu vermeiden. Jeder Eingriff in versönliche Einzelfragen, wie Versetzung oder Bestrafung eines Schülers, die perfönlichen Berhältniffe eines Lehrers, bleibt ausgeschloffen. Sier bleibt der Direktor erste und lette Instanz. Aber hinter dem wohlmeinenden Ratgeber steckt auch eine Autorität. Einer Anstalt, die berechtigten Mahnungen des Inspektors sich dauernd verschließt, können die staatlichen Zuschüffe gefürzt oder gar entzogen werden, und letteres würde mit Schließung der Unftalt gleichbedeutend fein. Bon Zeit zu Zeit verdichten fich die staatlichen Anforderungen zu allgemeinen Vorschriften für alle Schulen, die sich staatlicher Unterstützung erfreuen wollen, und diese Vorschriften erstrecken sich in steigendem Maße auf alle Gebiete des Schullebens, auf Lehrgegenstände, Lehrmethode, Schulhpaiene, Bahl der Unterrichtestunden, Sohe der Stipendien, Gehaltsstala der Lehrer, neuerdings auch auf den ganzen Schuletat ber Stadt oder Grafschaft: Die Behörde verlangt ein bestimmtes Berhältnis zwischen den Ausgaben für Bolks- und böbere Schulen, hält gewisse Aufwendungen (z. 3. ärztliche Untersuchung der Rinber) für bringend, empfiehlt an anderen Stellen Sparfamkeit ufm., und hinter der Empfehlung steht stets die Autorität des Geldgebers. So wird allmählich das ganze Schulwesen in ein immer engmaschiger werdendes Net staatlicher Regelung einbezogen, aber stets so, daß der Direktor nie als bloßes Ausführungsorgan staatlicher Vorschriften erscheint, sondern der Staat seine Machtmittel nur bann entfaltet, falls die eigene Tätigkeit der zunächst Berufenen verfagen follte. (Es ift dasselbe Bild, wie wir es bei der Rommunalverwaltung getroffen haben.) Mit diefer klugen Politik hat der Board of Education bisher Bervorragendes geleistet.

Allmählich hat der Staat auch in den Schulen eine Art von Prüfungefpftem durchgesett, das auf dem Wege ift, der deutschen Reifeprüfung analog zur Seite zu treten. Auf diesem Bebiete mar zunächft das Mißtrauen gerade der beften und fortschrittlichften Padagogen gegen die staatliche Bureaukratie unüberwindlich. Aber an die Stelle des Staates find die Universitäten getreten. Die vom Joint Board der beiden großen Landesuniversitäten veranstalteten Drüfungen, die zuerst 1874 veranstaltet wurden (fiebe S. 121), sind ein freiwilliges Prüfungssystem geworden, dem sich die Schulen neuerdings sogar die berühmten Public Schools - mehr und mehr freiwillig unterwerfen. In gleicher Richtung wirkten die Eingangsprüfungen der anderen Universitäten; es wurde allmählich Sitte, daß Schüler fie bestanden, während fie noch auf der Schule fich befanden. Die Schulen werden von den Universitäten nach dem Ausfall der Prüfungen gewertet; das Ergebnis wird veröffentlicht und dient, wenn es gut ift, als ftartste Empfehlung der Schule in der Öffentlichkeit. Es wurde allmählich durchgesett, daß die erfolgreichen Schüler je nach der Güte der Prüfung und der Auswahl der Fächer nicht nur von der Universität, sondern auch von den Spezialanstalten für Fachstudien (Inns of Court für Rechtsanwälte, Rrankenhäuser für Mediziner, Fachschulen für Architekten, Landmesser usw.) teils ohne weiteres, teils mit großen Erleichterungen zugelaffen wurden, d. h. die Prüfungen führten zu Berechtigungen. 1917 hat dann der Board of Education all diese prüfenden Rörperschaften zu einem Secondary Schools Examination Council vereinigt und zwei Prüfungen eingerichtet, The First Examination (Normalalter 16) und Second Examination (Normalalter 18), die erste als allgemeine Albschlußprüfung, die zweite als spezialisierte Prüfung in gewissen Fächern gedacht. 5 Auf diefe Prüfungen pflegt fich der Lehrplan der Unftalt einzustellen. Alfo die englischen Schulen führen langfam Reifeprüfungen (für mittlere und Universitätsreife) ein, wie sie in Deutschland schon lange üblich sind. Der Unterschied gegenüber dem deutschen System ist aber doch deutlich. Reine Schule braucht die Prüfungen einzuführen, fein einzelner Schüler braucht fich ihnen zu unterwerfen. Es sind Prüfungen, die jeder ablegen kann, die nicht an einen bestimmten Zeitpunkt in der Laufbahn des Schülers gebunben find, die namentlich nicht bedeuten, daß der erfolgreich fie Bestehende nunmehr die Schule verläßt. Aber es liegt natürlich eine

gewisse Tendenz zur Entwicklung im Sinne einer deutschen Reifeprüfung in dem System. Gegenwärtig pflegt die erste Prüfung als die normale zu gelten, sie wird als der normale Vildungsabschluß für den Kaufmann angesehen, sie soll späterhin für den Sintritt in die Lehrerlaufbahn allein üblich sein. Die zweite gilt jest schon als Vorbedingung für die Erlangung eines Stipendiums; sie wird wahrscheinlich allmählich die normale Sintrittspforte zur Universität werden.

6.

Durch das Zusammenwirken der Grafschaften und Städte mit bem Board of Education entsteht nun allmählich ein neuer Schultypus, der dem deutschen viel näher steht als die alte englische Public School. Man betont auf Rosten des altsprachlichen Unterrichts die modernen Sprachen, die Geschichte und namentlich die Naturwissenschaften, man sucht ein gediegenes Wissen zu vermitteln und den Intellekt des Schülers zu fördern. Daneben bemüht man fich auch besonders, den Geist der Internatserziehung auch im Externat zu vflegen. Man versucht, ganz in der Art der Public School einzelne Teile der Unftalt bei sportlichen Wettkämpfen gegeneinander zu ftellen und so einen Geift des heilfamen Wettbewerbs in der Schule zu schaffen. Man teilt die Schüler in zwei fünftliche Gruppen - läßt etwa die Schüler des einen Stadtteils gegen die des anderen spielen-, man fucht das Zusammenleben der Schüler durch gemeinsame Mahlzeiten und allerhand gemeinsame Schulvorstellungen zu fördern, man versucht auch, die starke Aufsicht der Primaner über die Schulzucht ber Jüngeren, die im Internat etwas Natürliches ift, auf das Erternat zu übertragen. Natürlich kann dies in vollem Mage nicht gelingen. Der bewundernswerte Schulgeist der Public School wurzelt auf der Tatfache, daß die Schüler zusammen leben, effen und schlafen, daß sie alle großen und kleinen Dinge in der aufnahmefähigsten Zeit bes Menschenalters gemeinsam erleben und daß alle Erlebnisse der Schulzeit sich in der Schule abspielen. Im Internat muß der Schulzusammenhang lofer sein, weil neben ber Schule als Erlebniszentrum die Familie und andere Zusammenhänge stehen. Die neu entstehende englische Schule kann als Organisation zur Züchtung des englischen Führertypus es niemals mit dem alten Internat aufnehmen. Sie wird vielmehr es versuchen müssen, zwischen englischen und preußischen

Schulideen einen Ausgleich zu schaffen. Das Ziel ist von den maßgebenden Männern des Board of Education und von den Schulverwaltungen leistungsfähiger und fortschrittlicher Städte wie London und Birmingham schon klar erkannt, und man sucht ihm mit der Mischung von kluger Energie und vorsichtigem Sakt nabezukommen. die englischen Fortschritt zu charakterisieren pflegt. Man ermutigt Erperimente aller Urt an bestimmten Schulen und in besonderen Rurfen, hier mit dem amerikanischen Daltonfostem, dort mit modernem Arbeitsunterricht in deutscher Art, so an der altberühmten Perse Schools in Cambridge, wo William Roufe mit seinen Schülern in lateinischer, griechischer und frangösischer Sprache spricht, fragt, reimt und mimt, der Geschichtsunterricht aus allerhand Gruppenspielen, der Naturkundeunterricht aus dem Schulgarten erwächst. Langsam versucht ber Board of Education aus bem Durcheinander von sprunghaften Reformideen und altem Schlendrian, aus zielbewußtem Willen einiger weniger und ängftlicher Sparsamkeit ber meisten Stadtverwaltungen etwas Neues und Eigenes zu schaffen, au einer gewiffen Einheit der Unterrichtsmethoden in den Schultppen zu kommen. Noch gibt es keine festen Richtlinien, noch zeichnen die Biele fich nicht klar vom Horizont ab; aber der feste Wille ist überall porbanden.

7.

Im Alugenblick scheint von allen Reformgedanken am dringendsten zu sein die Schaffung eines Lehrerstandes für die höheren Schulen. Es ist ausgeschlossen, daß die neue Grafschaftsschule sich den fürstlich bezahlten Pädagogen ersten Ranges leisten kann, der an der Spise der besten Public Schools zu stehen pslegt; denn es sehlt dazu an Geld — und den Menschen. Sie wird froh sein, wenn sie einen sehr achtbaren, hochstehenden Durchschnitt für die große Zahl der neuen Schulen auftreiben kann.

Die große Masse der Lehrkräfte an den höheren Schulen sind Akademiker, die einen Grad erworben, aber keinerlei besondere pädagogische Ausbildung gehabt haben. Verhältnismäßig wenige haben in einem Seminar für höhere Lehrerbildung einen Rurs durchgemacht und ein Diploma of Teaching erworben. Sehr viele von ihnen haben das Unterrichten als ein Übergangsstadium aufgefaßt, sind aber schließlich aus irgendwelchen äußeren Gründen dabei

geblieben. Zu diesen "Graduierten" zählen auch die ehemaligen Volksschullehrer, die später studiert haben und nach Erlangung des Magistertitels zum höheren Schulsache übergetreten sind. Neben ihnen sind auch außerordentlich viele reine Volksschullehrer an den höheren Schulen beschäftigt. Vielleicht wird sich das Zahlenverhältnis allmählich bessern, seitdem die Burnham Scale von 1920 auch für akademische Lehrer die Einführung ausreichender Gehaltsähe vorgeschlagen hat. Schwerlich aber wird es zu einer völligen Trennung der akademischen und der Volksschullehrer kommen.

Auch an die Aufgabe der Vereinheitlichung des ganzen Vildungswesens geht man mit der in England üblichen Sorgfalt und Ruhe.
Man denkt nicht daran, die Volksschule obligatorisch zu machen; die Vorschulklassen der höheren Schulen bestehen weiter. Man sucht den Ausgleich vielmehr einerseits darin, daß man die Zwischenstusen zwischen beiden Schulssstemen möglichst pflegt (f. S. 168), daß man Oberlehrer und Volksschullehrer sich nicht zu zwei getrennten Ständen auswachsen läßt, sondern auch die lesteren soweit als möglich an höheren Schulen unterrichten läßt und auch es möglichst begünstigt, daß die Veamten des Board of Education sowohl für Volksschulen wie höhere Schulen gleichzeitig zuständig sind. Rivalitäten zu beseitigen und eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, erscheint zunächst wichtiger als organisatorische Maßnahmen.

8.

Albseits der Sauptlinie der neuen Entwicklung, die zum Externat der Stadt= und Grafschaftsschule führt, steht eine Neubelebung des Internatsgedankens, deren geistiger Vater Ruskin ist, die aber schließlich über ihn zu Ideen von Rousseau und Salzmann zurücksührt. Das moderne Landerziehungsheim will die großen pädagogischen Werte des Internats beibehalten, sie aber loslösen von der übertriebenen Sportpslege und der ganzen vornehmen Luzusatmosphäre, mit der sich in England im Laufe der Zeit das Internat verschmolzen hat. Die Stählung des Rörpers soll durch Arbeit in Landwirtschaft und Garten ersett und dadurch eine Naturverbundenheit erzielt werden, von der das Luzusinternat nichts weiß, die bürgerliche Arbeit mit ihren charakterbildenden und erzieherischen Werten soll auch im Leben des Internats eine Rolle spielen. Im Iahre 1889 gründete

Cecil Reddie, der in Göttingen studiert hatte und stark unter der Einwirkung von Carlyle, Ruskin und Disraeli stand, in Abbots bolme bei Rocester (Derbusbire) ein Internat mit völlig eigenartigen Grundfäten. Für ihn tritt der Sport als Erziehungsmittel gang zuruck. Aber der Trieb der Jungen nach förperlicher Betätiaung wird in andere Bahnen gelenkt. Jeder Junge muß ein Sandwerk lernen, jeder muß im Garten der Unftalt Obst- und Gemusezucht treiben. Der ganze Nachmittag bleibt der Ausbildung von Sänden und Urmen vorbehalten, und der Sohn des verwöhnten Städters lernt in dieser spartanischen (aber gleichzeitig auch peinlich modernbraienischen) Umgebung Landwirtschaft, Gartenbau und Sandwerk als die Grundlage aller Rultur verstehen und erleben. Alle Lehrer arbeiten emsig in Landwirtschaft und Sandwerk mit, und gemeinsame Urbeit foll das Band zwischen Erzieher und Schüler schlingen, das fonft vom gemeinfamen Sportintereffe geschaffen wird. Reddies Gründung ift wiederholt nachgeahmt worden, u. a. in der Bedales School bei Vetersfield (Suffer) - daß sie der normale britische Schultypus werden wird, ift nicht zu erwarten. Die Landerziehungs= heime von Sermann Liet in Ilsenburg, Saubinda und Bieberstein mit ihren modernen Schöflingen in Salem u. a. sind eine direkte Nachwirfung dieser englischen Gedanken.

# Schlußbetrachtungen

### Erstes Rapitel

### England nach dem Weltfriege

#### Bibliographie

J. M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace. (Macmillan) 1919. (Überf.: Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages, Duncker & Sumblot 1920); derselbe: A Revision of the Treaty. (Macmillan) 1922. (Überf.: Revision des Friedensvertrages. Duncker & Sumblot 1922). — Erich Obst, England, Europa und die Belt. Bowinckel 1926. — Dean Inge: England 1926 (Benn). — C. E. Montague, Disenchantment (Chatto and Windus 1922).—André Siegfried, L'Angleterre d'aujourd'hui. Paris (Crès) 1927. — Samuel Dumas and K. O. Vedel-Petersen, Losses of Life caused by war. (Carnegie Endowment for International Peace.) Clarendon Press 1923. — C. F. G. Masterman, England after the war (Hodder and Stoughton) 1922.

1.

beutsche Flotte, gegen die in erster Linie der Rrieg geführt wurde, liegt auf dem Meeresgrunde von Scapa Flow. Aus der großen Politik ist Deutschland zunächst völlig ausgeschieden. Dem deutschen Handel und der deutschen Industrie, gegen die der Rrieg sich in zweiter Linie gerichtet hat, ist der schwerste Schlag verseskt worden, der jemals eine nationale Wirtschaft in neuerer Zeit betroffen hat. Nahezu alle deutschen Auslandsguthaben sind vernichtet, die deutsche Vormachtstellung auf gewissen Gebieten von höchster Wichtigkeit (Farben, Chemikalien, Rali) ist gebrochen. Eisenerz in bedeutendem Ausmaße besiskt Deutschland nicht mehr. Über Rolonien von größter Bedeutung (Deutschland nicht mehr Liber Rolonien von größter Bedeutung (Deutschland nicht mehr Liber Rolonien von größter Bedeutung (Deutschland nicht mehr Liber

Und doch herrscht in England ein Gefühl des stärksten Pessimismus, eine Unzufriedenheit mit dem Erreichten, eine Stimmung voller Unsicherheit und Beklemmung, als hätte England den Rrieg versoren. Man hat das Gefühl, die Ziele des Rrieges nicht erreicht zu haben. Und der Rrieg hat neben dem Gewinn auch schwerste Einbußen gebracht, bei denen es zweiselhaft ist, ob sie nicht den Gewinn aufheben. Und was vielleicht das Bedrohlichste ist, der Rrieg hat innere Umwälzungen herbeigeführt, die voll Gefahren sind und kein Gefühl der Beruhigung aufkommen lassen.

Deutschland ist niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Es ist zufammengebrochen, aber erst nach vierjährigem Widerstand und erst, als man die ganze Welt gegen Deutschland aufgebracht hatte. Eine solche Rombination wird nie wiederkehren. Deutschlands langer Widerstand hat bewiesen, daß es für alle normalen politischen Rombinationen eine Macht von ungeheurer Kraft ist und sofort wieder werden mußt, wenn erst einmal der politische Druck der Nachkriegs= zeit von ihm genommen ist. Man hat einen Ronjunktursieg erfochten, einen großen politischen Alugenblickserfolg erlangt, aber die politische Machtverteilung ift, so fürchten englische Pessimisten, nicht dauernd entschieden worden. Vor allem aber hat sich Deutschland wirtschaft= lich als viel stärker erwiesen, als man je für möglich gehalten hat. Gleich nach dem Rrieg trat es auf dem Weltmarkt wieder als achtunggebietender Wettbewerber auf, und die Nemesis hat es gefügt, daß man mit dem Dawes-Albkommen Deutschland gezwungen hat, mit unerhörter Intensität wirtschaftlich zu produzieren und daß man es dadurch wieder auf den Weg wirtschaftlicher Gesundung hat weisen müffen. Der Friede zu Verfailles hat Deutschland schwer geschädiat, aber Deutschland politisch nicht für immer, wirtschaftlich nur vorübergebend ausgeschaltet. Der Friede war nur ein Teilerfolg. War der Krieg die Opfer wert?

Zunächst hat er höchst unerwünschte Nebenwirkungen gehabt. Politisch hat er Frankreich und Amerika in einer Weise erstarken lassen, die nicht zu Englands Plänen paßte. Frankreich hat sich in Versailles durch Völkerbund und Eigenbündnisse in Europa eine unerwünscht starke Stellung geschaffen. Ob Frankreich mit seiner abnehmenden Vevölkerungsziffer sie wird dauernd halten können, mag fraglich sein, zunächst ist es aber die stärkste Kontinentalmacht geworden, gegen die man eine Zeitlang andere Mächte auszuspielen

versuchte, bis man sich anscheinend neuerdings (1928) den Tatsachen gebeugt hat. In Genf, wo der Rrieg gegen Deutschland in anderen Formen weitergeht, führt Frankreich, nicht England. Und wo man Deutschland auf dem Festlande wirtschaftlich hat zurückdrängen können, hat die französische, nicht die englische Industrie den Vorteil gehabt. Und noch viel deutlicher ist der Aufschwung Amerikas durch den Rrieg. Es ist der große Rriegsgewinner, finanziell, industriell, politisch. Es hat das europäische Gold als Entaelt für Rriegslieferungen an fich gezogen, es ift der Gläubiger aller europäischen Staaten und nutt seine finanzielle Übermacht rücksichtslos auch politisch aus: durch die Last der Rriegsschulden hindert es die europäischen Nationen, ihre Seere und Flotten nach eigenen Bunschen zu verstärken, England hat sich damit begnügen müssen, nicht mehr die erste Flotte der Welt zu haben, sondern nur eine der amerikanischen gleichwertige: man kann zwar versuchen, dies als Opfer auf dem Altar der Völkerversöhnung hinzustellen, aber längst nicht alle Engländer find von der Freiwilligkeit dieses Opfers überzeugt. Und wirtschaftlich ist Amerika durch seine Finangkraft unerhört gewachsen, die englische Ausfuhr nach allen Teilen der Welt ift zurückgegangen, die amerikanische gestiegen. Überall außerhalb Europas, wo es gelungen ift, ben Deutschen aus dem Feld zu schlagen, ift nicht England der Bewinner gewesen, sondern (neben Japan) Amerika. Amerikanische Inbustrie ist vorwärts gekommen, die englische ist auf den wichtigsten Gebieten (Roble, Baumwolle) zurückgegangen. Umerika ift der große Finanzmagnat der Welt geworden.

Und der Krieg hat die englische Serrschaft überall da erschüttert, wo sie am sichersten zu sein schien, in Ostasien, in Indien, in den englischen Dominions. Man wird sicherlich neue Formen des Zusammenlebens mit den Dominions sinden — daß aber die großen Kolonien keine selbstwerständliche Stüße, eher eine Belastung der englischen Auslandspolitik sind, ist sicher. Man wird Indien halten können, der riesige Sandel in Ostasien wird nicht verlorengehen, aber auf allen diesen Gebieten werden große Abschreibungen zu machen sein. War der Krieg diese Opfer wert?

England hat für den Rrieg schwere Opfer gebracht. Sie sind nicht übermäßig gegenüber dem Blutzoll, der Deutschland auferlegt wurde. (Deutschland 1611104 Tote, England 706726 Tote, Englisches Weltreich 848133 Tote), aber höher als jedes Opfer, das

England jemals für einen Sieg hat bringen müffen. Die Staatsschuld ift von 1913/14: £ 661 Millionen auf 1927/28: £ 7714 Millionen geftiegen, im Budget für 1928/29 machen die Ausgaben für den Schuldendienst £ 354 Millionen vom Gesamtbetrag der Ausgaben von £ 805,2 Millionen aus. Der Rrieg hat die obere Mittelschicht des Voltes finanziell schwer belaftet. Verglichen mit der völligen finanziellen Zermürbung der entsprechenden Schicht in Deutschland ift auch hier wieder der Verluft sehr gering. Aber die englische Mittelklasse ist schwer herangezogen worden durch überaus hohe Preise, die von 1916 bis 1921 alle Lebensbedürfnisse betroffen hatten und im 3ufammenbang mit febr empfindlichen Rriegesteuern die Ersparnisse der Oberschicht schwer in Mitleidenschaft zogen. Auf die Großgrundbesitzerschicht drückten gleichzeitig die Erbschaftssteuern Llond Georges, die an und für sich mit dem Rriege nichts zu tun haben, aber während des Rrieges und nachber immer ftärker in Wirksamkeit traten. Auch in England rückten an die Stelle des alten Abels und ber Bildungsaristokratie die Rriegsgewinnler aus der Unterschicht. und robes Parvenütum machte sich überall herausfordernd breit, während die feinere Rultur des alten Bürgertums unter dem Druck der Steuern und Preise zusammenbrach.

Auch die allgemeine Zuchtlosigkeit, die als erste Folge des Krieges wie eine verheerende Seuche über die Welt ging, hat England in vollstem Mage erfaßt. Die alte Rirchenzucht war plöglich dahin, die Beiligung des Sonntags war ausgestorben, die puritanische Strenge in den Beziehungen der Geschlechter wich plötlich einer Freiheit des Auftretens, die von Schamlosigkeit nicht mehr weit entfernt war. Die Urlaube der englischen Frontoffiziere in Paris begannen in der Seimat unerwünschte Früchte zu tragen. Auch über England zieht der internationale Tanztaumel der Nachkriegszeit mit dem dirnenhaften Gebaren eines erschreckend großen Teils der weiblichen Jugend. Sich ausleben ift Trumpf, alte Sitte wird als Prüderie verlacht. Alle gesellschaftlichen Formen lockern sich, auch die Männerkleidung wird falopp, der einst für alle Abendveranstaltungen selbstverständliche Frack ift gang wie auf dem Rontinent zur Ausnahmekleidung geworden. In der Literatur, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts alles Erotische nur scheu streifte, wurden plöglich erotische Probleme und Situationen mit einem Behagen erörtert, das völlig unenglisch mar; bie Frage der Geburtenbeschränkung begann mit größter Offenheit die Diskuffion zu beherrschen. Die Kirche hat dem heranwachsenden Geschlecht nichts mehr zu sagen, alles Puritanertum gilt als lächer-liche Heuchelei; der Nachwuchs zum geistlichen Amte hat nahezu aufgehört. Zum ersten Wale in seiner Geschichte scheint England mit dem Christentum gebrochen zu haben. Sozialismus, Magie, Alftrologie in ihren gröbsten Schwindelformen dienen dem Rest von religiösem Sinn, der den Menschen noch geblieben ist. Kein Wunder, daß ernste Stimmen in all dem neuen Taumel der Nachkriegszeit den Beginn des Unterganges des Abendlandes, auch des englischen, zu sehen beginnen.

Ift das alles bloß der Sexensabbat einer aufgeregten Zeit, oder steckt dahinter wirklich die beginnende Entwurzelung einer ganzen Rultur? Die begeisterte Jugend von England ift in den Rrieg gezogen, um der englischen Rultur mit ihrem Gehalt von Freiheit. Selbstwerantwortlichkeit, Individualismus und Liberalismus auf der ganzen Welt zum Siege zu verhelfen. Und gerade diese Form der Rultur scheint im Weltkriege unterlegen zu sein. 3war find die festländischen Monarchien zusammengebrochen, aber was an ihre Stelle getreten ift, ift nicht gerade vielversprechend. Und über zwei Drittel von Europa regiert heute, zehn Jahre nach dem Siege der westlichen Rultur, nicht der weftliche Liberalismus, fondern die Diktatur. Gudeuropa steht zum überwiegenden Teile unter der Militärdiktatur, Ofteuropa teils unter dem polnischen Säbel, teils unter der russischen Diktatur des Proletariats. Und in England streiten um die Serr= schaft der Rapitalismus des Schiebers und der grobe Egoismus der Arbeiterklaffe. Und hinter dem Bilde fteht drohend das Moskauer Gespenst. Sinter den nationalen Abfallgelüsten von Indien glaubt man Moskau zu sehen, in China hat Rußland ganz deutlich gegen England gekämpft, und die englische Welt, die fich im Bewußtsein der Gefahr enger zusammenschließen sollte, droht im Gegenteil außeinanderzubrechen: die Dominions find nicht mehr sicher, die englische Seele ift felbst im Mutterlande vom Bolschewismus infiziert. Sat England wirklich den Rrieg gewonnen, wo doch seine siegreiche Freiheitsbotschaft in der Welt nichts mehr gilt? Ift nicht überhaupt aller Imperialismus ein Irrwahn gewesen, ist nicht der Rrieg unter allen Umftänden ein falsches Rechenerempel, ift nicht Politik ein schmutiges Geschäft - soll man sich nicht den besseren Dingen zuwenden, die das Leben der Menschheit bietet, Runft, Dichtung, Musik? Zum

ersten Male in der Geschichte Englands ist der junge Nachwuchs bewußt unpolitisch, antiimperialistisch, antikonservativ.

In den weitesten Rreisen Englands herrscht heute Rulturkritik und Pessimismus. Bei allen Ronfervativen zeigt sie sich in schärfster Kritik an der kraftlos und zuchtlos gewordenen Gegenwart, in der Arbeiterpartei in wachsendem Revolutionswillen. Ik England kraft-los geworden, treibt es der Auflösung zu?

2.

Die Antwort auf diese Frage kann nur ein energisches Nein sein. Die pessimistische Rulturkritik, die sich jest in England überall hervorwagt, geht auch in England nicht fehr tief. Sie ift im wesentlichen beschränkt auf London und die Universitäten. In ihr kommt zu Worte Die Stimme der Literaten, der Gelehrten, der Theologen, manches Politifers, d. h. des denkenden Englands. Die Größe Englands beruht aber nicht auf der denkenden Minderheit, sondern auf den gewaltigen Maffen instinktivmäßig handelnder, stark wollender Menschen. All diese wollen England irgendwie anders haben, aber sie denken nicht daran, zu verzweifeln. Und gar der fremde Beobachter, ber Englands Sorgen mit denen anderer Völker vergleicht, der wird zwar finden, daß England an manchen Dunkten wird abbauen muffen, wie andere, weniger glückliche Völker schon abgebaut haben, der fieht aber keinen Grund zum Verzweifeln. Was England jest durchmacht, ift eine schwere Rrifis, in der ein neuer Staat und ein neuer Gesellschaftstypus beraufzuziehen beginnt. Das Alte hat seine Eristenzberechtigung zum großen Teil verloren, das Neue soll sie zunächst noch erweisen. Es fehlt derzeit in erschreckendem Maße an Männern von großem Format. Aber das gilt auch von der übrigen Welt. Die Rrifis der Gegenwart ift im Grunde nichts Reues, fie ift eigentlich schon hundert Jahre alt; der Rrieg hat sie nicht erzeugt, unr das Tempo beschleunigt, in dem Altes verfällt und Neues beraufzieht. Bum Untergange bestimmt ift ber alte Staat bes ungehemmten individualistischen Rapitalismus, die Staatsform, unter der England zur Berrscherin der Weltwirtschaft aufgestiegen ift. Die Rehrseite dieser Staatsform, die Atomisierung und Entseelung der Masse und auch weiter Kreise der Oberschicht ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt deutlicher hervorgetreten. Den Weg zu einer neuen Staats=

form, zu einer Durchsekung des Ravitalismus mit sozialistischen Gebanken hat England schon vor einem Jahrhundert eingeschlagen; die Gabrikaeseke, die Anerkennung der Gewerkschaften waren die ersten Ctappen auf diesem Wege. Mit der Ausdehnung des Stimmrechts auf die Massen (1867, 1884, 1918) ist ein neuer, wichtiger Schritt in der gleichen Richtung geschehen, er hat der ungegliederten, politisch zunächst noch unbrauchbaren Masse einen gewissen Teil der Macht in die Sand gespielt. Zunächst aber fand der Rapitalismus noch in der Maffenzeitung einen Weg, um trottem durch Überredung und Leitung der Unmündigen seine Berrschaft zu verlängern. Die Massen haben noch ein Menschenalter im Banne des Ravitalis= mus und seiner individualistisch-liberalen Ideologie gelebt, sie haben auch den Rrieg dieses Rapitalismus gegen das weniger fapitalistische und immer noch in erheblichem Maße feudalpatriarchalische Deutschland willig mitgemacht. Aber schon kurz vor Aus bruch des Weltkriegs hatten sie in den kapitalistischen Staat eine erhebliche Bresche geschlagen durch Festsekung gesetzlicher Minimallöhne für eine große Schicht der Arbeiter. Durch den Rrieg ist unter bem Druck der Not das System der freien Erzeugung zwangsweise in einen Augenblickssozialismus umgewandelt worden, unter dem zwar die Rapitalisten murrten, aber die mächtig gewordene Masse ihre Ziele fast verwirklicht fab. Dauernd zum ungehemmten, individualistischen Rapitalismus zurückzukehren, ist unmöglich. Die affatische Lösung, die Moskau gefunden hat, widerstrebt allem angelfächfischen Empfinden. Der gangbare Mittelweg ist noch nicht entdect; daher die Unzufriedenheit. Alle Revolutionsangst des heutigen England, alle Empörung über demagogischen Unverstand der Massen, über Properei der Rriegsgewinnler, über die Verlogenheit der Politik wurzeln hier. Das Alte ist brüchig geworden, und das Neue ift noch nicht da. Aber das ift kein Grund zum Verzweifeln. Es gibt bereits gewisse Richtlinien, die sich am Horizont abzuzeichnen beginnen und die einer Mehrheit von Politikern in allen Lagern schon ziemlich klar find und namentlich auch von den berufeneren Vertretern bes Geiftigen, den Rirchen, in steigendem Mage erkannt werden: Beschränkung des Unternehmergewinns, Aufsicht des Staates über alle großkapitalistischen Gebilde, Entlohnung des Arbeiters nach dem Erstem eines anftändigen Mindestlohnes, Wegsteuerung eines erheblichen Teils aller Gewinne, die nicht auf Arbeit beruhen, Beschränkung aller unsittlichen Verwendung des Geldes, aber energische Ablehnung der bolschewistischen wie der sozialistischen Diktatur. Es sind Grundsäke, deren praktische Auswirkung noch aufs heftigste umstritten ist, deren Anerkennung aber sich ziemlich allgemein durchzusehen beginnt. Eine solche wachsende Klarheit des Zieles sieht nicht nach Untergang aus.

Und auch die sittliche Rrisis der Gegenwart ist alt, der Rrieg bat fie nur verschärft. Die alte Gesellschaft des 19. Jahrhunderts beruhte wirtschaftlich auf dem ungebemmten Unternehmeregoismus, sittlich auf der frommen, aber engherzigen, an allen modernen Problemen porbeisehenden Ehrbarkeit des Duritanertums. Die industrielle Mittelschicht kannte nur Religiosität und Geschäft, alle philosophischen Probleme, allen fünftlerischen Genuß lehnte sie ab. Das Denken und das fünstlerische Gefühl des Engländers, zwei starke Unlagen jeder menschlichen Seele, waren völlig ausgeschaltet. Auch auf diesem Bebiet war die Gegenbewegung schon vor dem Rriege im Gange. Die Orforder Bewegung brachte in die ärmliche Nüchternheit des englischen Spießertums die Schauer und die Erhebung hochgestimmter Dichtung, Ruskin wurde für sein Volk der Prophet des künstlerischen Schauens, die Iren der neunziger Jahre brachten eine neue Volksromantik, William Morris eine neue Runft des Saufes und der Rleibung. Und der historische, naturwissenschaftliche und ethische Zweifel an ber Gültigkeit hergebrachter Unschauungen geht von Carlyle und Darwin in immer breiter anschwellendem Strom zu Bernard Shaw, der schon in den neunziger Jahren zum englischen Ibsen wird. Auch hier hat der Rrieg das Tempo beschleunigt, bat in immer weitere Rreise den Zweifel an der Gültigkeit alter Dogmen getragen, hat namentlich mit feiner unvermeidlichen Lockerung aller Sitten die Erotik wieder in naturgemäße Rechte eingesett, aus benen der Puritanismus fie einst vertrieben batte. Das alles führt zu höchst unerfreulichen Augenblickserscheinungen und wüsten Übertreibungen, die aber, in ihren großen Busammenhängen betrachtet, nicht sonderlich gefährlich find. Sie könnten es nur dann sein, wenn das Gift des reinen Materialismus, das heute von Moskau ausgeht, sich noch tiefer in das Berg der aufkommenden Unterschicht einfressen und die Rirche sich den Aufgaben der Zeit verfagen würde. Da aber auf firchlichem Gebiet das neue Leben mit aller Rraft fich reat, ist die Soffnung durchaus berechtigt, daß die Rrifis der Gegenwart nur eine Erscheinung von kurzer Dauer sein wird.

Richt ganz so einfach ist die lette Frage zu beantworten, ob Englands weltvolitische Stellung durch den Rrieg gewonnen bat. Sier scheinen die Zweifler doch recht zu behalten: das Ausscheiden Deutschlands scheint ein Gewinn von zweifelhafter Dauer zu sein, das politische Wachstum Umerikas dagegen ein Zukunftsfaktor von bleibender Bedeutung, und damit ist ein Rückgang von Englands positiver Macht ohne weiteres gegeben. Und es ist wahrscheinlich, daß Englands wirtschaftliche Bedeutung in der Welt zum mindesten für das nächste Menschenalter zurückgeben muß, daß das Verhältnis zu den Rolonien doch zunächst ziemlich passiv sein, die Machtstellung Englands schwerlich verstärken wird. Politisch scheint England auf den Weg gedrängt zu werden, die Weltherrschaft mit Umerika zu teilen und in der Form des Völkerbundes der Welt eine angelfächsische Weltfriedensberrschaft aufzuerlegen, wobei aber mehr als zweifelhaft ift, ob Europa diefer englischen Serrschaft sich fügen wird. Wirtschaftlich dagegen ist Amerika der ausgesprochene und wahrscheinlich überlegene Gegner. Db es gelingen wird, gegen Amerika und bas europäische Festland einen einheitlichen allbritischen Wirtschaftskörper auszuspielen, ist durchaus fraglich. Es ist ebenso möglich, daß wirtschaftlicher Zwang England im Gegenteil zu einer Unnäherung an den europäischen Rontinent zwingen wird, die aber dann das politische Schwergewicht Englands eher beeinträchtigen als ftarken würde. Wahrscheinlich wird hier alles davon abhängen, ob es England gelingen wird, an der Spike einer europäischen Roalition Europa vor dem Bolschewismus zu retten. Das Land, das hierzu fähig ift, wird auf lange Zeit die westliche Welt führen. Freilich ist eine solche gewaltige Leistung nur unter zwei Voraussetzungen möglich: Das Land, das den Bolschewismus geistig bekämpfen will, muß sein eigenes Wirtschaftsspstem von den Schlacken eines überlebten ausbeuterischen Rapitalismus reinigen, und es muß imstande sein, aus Europa eine Einheit zu schaffen, und das wieder ist nur benkbar durch eine Politik, die weitsichtig und stark genug ist, um an Stelle des Gewaltsustems von Versailles ein wirkliches europäisches Friedensspitem zu feten.

### Zweites Kapitel

### England und die Welt

1.

ir haben auf den vorstehenden Seiten die mannigsachsten Ausprägungen englischer Rultur kennengelernt. Der Engländer ist uns gegenübergetreten als Rolonialpolitiker, als Staatsbürger und Staatenlenker, als Wirtschaftsmensch, als Richter. In seine Rirchen, Schulen und Universitäten haben wir einen Einblick gewonnen. Es gilt nun noch, die verschiedenen Fäden zu vereinigen und das flüchtige empirische Vild von englischer Rultur, das wir im Rapitel über den Volkscharakter schon gewonnen haben, durch Verwertung von Einzelbeobachtungen auf den verschiedensten Gebieten zu verdeutlichen und zu ergänzen. Dabei wird sich der Vergleich zwischen deutscher und englischer Rultur immer wieder von selbst aufdrängen, und er wird ausmünden in die Frage: Was kann England uns lehren?

Rulturgeschichtlich betrachtet stellt das Engländertum einen höchst eigenartigen Bolkstypus bar. Das alte Bauerntum, bas bie Grundlage jedes europäischen Bolkslebens bildet,1 ift in England bis auf den heutigen Tag gang ungewöhnlich ftark erhalten. In mancher Beziehung ift England noch ein durchaus mittelalterlicher Staat. Nicht geschriebenes Gefet, teine Verfassung, tein Bürgerliches Gesethuch regelt die Beziehungen seiner Bürger, sondern das ungeschriebene, von einer Generation zur anderen überlieferte berkömmliche Recht, das zwar ständig im Flusse ist, aber doch als unveränderlich und darum heilig empfunden wird. Es gibt keine Unterscheidung von Staatsrecht und Privatrecht, sondern jeder hat seine Spezialrechte, der Rönig sowohl wie der Richter, der Universitätsprofessor wie der Beiftliche und der einfachste Steuerzahler. Das (angebliche) Betorecht des Rönigs gegen Parlamentsbeschlüsse ist ein Privatrecht des jeweiligen Individuums auf dem Thron, vom Durchschnittsengländer nicht anders empfunden als das Privatrecht bes Mr. X., als Patron eine erledigte Pfarre zu besethen, das Recht des Bischofs von R., im Oberhause zu finen, das Recht eines beliebigen Briten, vom Rriegsdienft befreit zu fein. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der englische Staat ein Bündel von Privatrechten und Privatpflichten, gang wie der mittelalterliche Staat. Der Absolutismus der Tudors und Stuarts hat sich vergebens bemüht, die modernere Staatsauffassung durchzusegen, nach der jeder einzelne Rechte nur innerhalb des Staatsganzen besitt, der Staat wichtiger ift als der einzelne, der Staat also das Recht hat, zur Sicherung seiner selbst alles an Leiftung aus feinen Burgern berauszuholen. Wenn im englischen und im nordamerikanischen Bürgerkrieg ber Untertan feine Steuer für rechtsgültig erklärt, der er nicht felbst - direkt oder indirekt durch den von ihm erwählten Abgeordneten - zugestimmt hat, so wehrt sich bier mittelalterlicher Staatsgedanke mit Erfolg gegen moderne Auffaffung. Der Rampf entbrennt jum zweiten Male im 19. Jahrhundert, jest jedoch mit anderem Ausgang. Um 1800 ift der Staat nabezu aufgelöft in privilegierte Gruppen, in die landbesigende Aristokratie, die Gesetze gibt, den Fabrikkapitalismus, der Lohn=, Arbeits= und Wohnungsbedingungen festsett, wie er es für richtig hält, in die Rirche, die alle Gebiete des Geiftigen beberricht, in privilegierte Juristengilden, städtische Rorporationen, Universitäten und Public Schools, die ihrerseits bestimmte Rechte haben, an die niemand zu rühren befugt ift. All die großen Reformen Des 19. Jahrhunderts, Wahlreform, Städteordnung, Fabrifinfpettion, Wohnungsgesetze, Ecclesiastical Commissioners, Schulinspektoren und allgemeine Schulpflicht, schlagen Bresche in die mittelalterliche Auffassung vom Staat der privilegierten Einzelwesen und Einzelgruppen. Gie haben den neuen Staatsbegriff schlieflich zur Geltung gebracht, freilich nicht auf der absolutistischen Grundlage, auf der er sich an allen anderen Orten aufbaute, sondern auf der Basis eines in der Welt einzig daftebenden Staates, der modern bemokratische Formen mit aristokratisch-ritterlichem Beist verbindet. Im Rampf um die Wehrpflicht, bei dem der einzelne Brite leidenschaftlich sein Recht verfocht, daß er die elementarste Staatsbürgerpflicht seinem Lande nicht zu leisten brauche, ist die neucste Phase dieses Rampses ausgefochten worden; die Wehrpflicht ist nur als Einzelgeset für den Weltkrieg angenommen worden, läßt also den grundsäklichen Unspruch des einzelnen auf Freiheit von

staatlichem Iwang noch unberührt. Und der englische Freiheitsbegriff ist streng genommen ein liberum veto des einzelnen gegen das Staatsganze, und nur dadurch unschädlich, daß die schwerfällige Beistesart und der gesunde politische Instinkt des Angelsachsen sich vereinigen, um nur in seltensten Fällen so peinliche Folgerungen aus dem allgemeinen Grundsaß zu ziehen.

Durchaus an mittelalterliches Bauerntum erinnert dann weiter bie naive Auffassung bes Angelfachsen, daß sein Staat, feine Rultur. feine Ehr- und Moralbegriffe die einzigen find, die es in der Welt gibt, erinnert feine Unfähigkeit, feinen ethisch-religiöfen Borftellungsschatz zu differenzieren. Alles, was wir als Grundlagen ber religiösen Welt Englands festgestellt haben, ift im Grunde mittelalterliches Bauerntum. In ihr wurzelt der Cant, für den alles Englische heilig und gottgewollt ist, weil es nun einmal das Bestehende ift (II, 83 ff.), in ibm wurzelt jene religiofe Primitivität, für Die Religiosität, fromme Ubung, Respett für Die Gitte, für Eigentum und Monarchie im wesentlichen dasselbe und im wesentlichen gleich heilig und gleich verehrungswürdig sind (II, 87), in ihm wurzelt die ffrupellose Polemit gegen den Feind, der jedes Mittel recht ist, ohne das Gewissen zu beschweren, genau wie man im Mittelalter Urfunden zu Taufenden fälschte, ohne sich durch moralische Bedenten fonderlich bedrückt zu fühlen.

Auf dies alte Bauerntum, das noch beute in jedem Engländer lebendig ist, haben nun im Laufe der Zeit die mannigfachsten Einfluffe gewirkt. Die ritterlichen Impulie des Mittelalters baben schon früh eine hochentwickelte Rriegerethik zur Geltung gebracht. Für fie ift der Angehörige eines anderen Voltes, ja ursprünglich fogar eines anderen Standes zunächst noch durchaus rechtlos; Raub gegen ihn ift Mannestugend, Lüge gegen ihn ein läßliches Bergeben; innerhalb der eigenen Schicht halt man jedoch ftreng auf vornehme adlige Formen des Lebens, wahrt man aufs peinlichste Die Rechte des Rechtsgenossen (I, 377 ff., 412 f.). Allmählich bildet fich unter dem Einflusse mittelalterlichen Rittertums auf dieser Grundlage ein ethisch hochstehender Ehrenkoder aus, der noch heute in der Form des Gentlemanideals die ganze englische Nation beberrscht. Er ist von Jahrhundert zu Jahrhundert geistiger geworden, und in immer tiefere Schichten berabgesickert; er bat ben engen Standescharafter des Gentlemanbegriffs ständig gemildert und bat mehr und mehr gelernt, alle Angehörigen der eigenen Nation als Rechtsgenossen zu empfinden, er ist auch auf dem Wege dazu, seine nationale Ausschließlichkeit abzulegen. Immer aber noch haften an ihm jedoch die alten mittelalterlichen Elemente, ist ihm Sitte und ethische Vorschrift, vornehmes Auftreten in Rleidung und Aufwand, vornehmes Denken und Tun im wesentlichen gleichbedeutend, und ist die nationale Einseitigkeit wohl für alle normalen Zeiten überwunden, aber in allen großen nationalen Gesahren tritt sie noch deutlich hervor (I, 202 st.).

Der nächste große europäische Rulturanstoß, der Sumanismus bat auf die Engländer verhältnismäßig wenig gewirkt. Rein äußerlich hat er das Erziehungsideal geformt und in klaffischem Sinne gestaltet. Aber er ift unfähig gewesen, die massive Starrbeit des alten Bauerntums und die ftändischen Ideale des Rittertums zu überwinden. Wer aus guter alter Familie stammt, ift in England der große Mann, genau noch wie im Mittelalter - nicht der intellektuell die Dinge ergreifende, sie selbständig durchdringende Mensch. Gymnasien und Universitäten waren humanistische Grundungen: der englische Volkscharakter hat sie in ritterliche Pflanzschulen umgewandelt (S. 99). Ein hochgespanntes humanistisches Bildungsideal ist zwar oft verkundet worden, hat aber das Denken der Nation fast ohne jede Einwirkung gelassen. Die bäuerliche Grundlage ist auch in der englischen Philosophie genau so deutlich zu spuren wie in der Staatsverfassung: englische Philosophie ist empirisch, handgreiflich, glaubt nur an das mit den Sinnen zu Erfaffende, sucht das Irrationale entweder zu eliminieren oder läßt es als leichten Schleier über den Dingen bestehen, ohne zu versuchen, es wissenschaftlich zu durchdringen. Gerade den bedeutenosten englischen Philosophen (Sume u. a.) ift die Seele ein Bündel zusammenhangloser Vorstellungen, wie der englische Durchschnittsbürger ben Staat in ein Bündel zusammenhangloser Rechte auflöst; oder alles Leben ist ihnen ein bloßes Erzeugnis des Rampfes, alle Wahrbeit nichts Absolutes, sondern Mittel zum Lebenszweck (Pragmatismus); gegen jeden Versuch, das Leben in humanistischem Sinne als große Einheit zu fassen, hat typisch englische Philosophie sich von jeher gewehrt.

Auch die zweite große Welle des 16. Jahrhunderts, die Renaissance mit ihrem gesteigerten Lebensgefühl hat auf England nur leicht gewirkt. Sie hat stärkstes künstlerisches Schaffen in einem kleinen Rreise hochstehender Menschen ausgelöst, durch einen von ihnen, Shakespeare, die Rultur aller folgenden Jahrhunderte auss stärkste beeinflußt, die Nation als Ganzes blieb ihrem unkünstlerischen Vauerntum treu. Die mächtigen Willensimpulse der Zeit haben eine Schicht von großen Willensmenschen erzeugt, Orake und Raleigh, Keinrich VIII., Elisabeth, Graf Strafford. Soweit sie die Energie der Nation zu Seefahrt, Seeraub und nationaler Albwehr aufriesen, haben sie in der Nation auch ein starkes Schogefunden, soweit sie aber Kräfte weckten, die aus dem mittelalterlichen Gemeinwesen einen neuen Staat zu bauen versuchten, hat das alte Vauerntum sie niedergeschlagen. Karl I. ist der mittelalterlichen Lufsfassung vom Staat privilegierter Einzelmenschen und Einzelstände erlegen.

Stärker hat gewirkt die Reformation in ihrer speziell englischen Form als Puritanismus. Diefe englische Abart des Protestantismus hat dem Geiftesleben des mittelalterlichen Zauerntums den religiöfen Stempel aufgedrückt. Sie hat bem Englandertum bas Bewußtsein gegeben, daß sein innerstes Wefen mit aller Diesseitig. keit und allem Materialismus von Gott so gewollt und von ihm jum Söchsten berufen sei. Der Puritanismus hat die mächtigen Willensimpulse, die die Renaissance geweckt hatte, geheiligt und jum Dienste einer religiösen Idee geweiht. Geit dem 17. Jahrbundert ift fast jeder Engländer von Wert bewußter oder unbewußter Imperialist, ift er durchalübt von nationalem Wollen und fieht in internationalen humanitären Bestrebungen nur die selbstwerständliche Rehrseite jeder nationalen Arbeit, ohne daß ihm der Gegensat zwischen nationaler und internationaler Weltanschauung jemals voll jum Bewuftfein fame. Und all diese Gigenschaften find geblieben, obgleich der Puritanismus felbst in deutlichem Niedergange befindlich ift.

Im Zeitalter des Rationalismus hat dann das Engländertum die geistige Physiognomie angenommen, die seiner großen Masse noch heute eigen ist. Das religiös durchgeistigte Bauerntum der Puritaner verschmilzt mit dem alten Rittertum, das sich in der Renaissancezeit von ihm noch abseits hielt, zu einem einheitlichen Bilde. Der normale Engländer entsteht, der wie die alten Puritaner und ihre bäuerlichen Vorsahren kraß materiell und doch mit scheuer

Unerkennung gemisser irrationaler Mächte Geld und Gut mehrt, Die Sande und die Ellbogen rührt, seine Rechte und Freiheiten verteidigt, neben aller bürgerlichen Geschäftigkeit jedoch den adligen Ehrbeariff in allem wesentlichen anerkennt und sich der Führung der adligen Oberschicht im großen und ganzen willig unterordnet. Die früher nur instinktmäßig erfaßten Grundlagen feines geiftigen Lebens werden jest zu verstandesmäßig klarem Befig; eine ftart empiristische Rüslichkeitsphilosophie, die auf die Erfassung letter Probleme verzichtet, aber für alles Irrationale gewiffe kleine Verlegenheitstüren tennt, regelt fein Denken; für fünstlerische Erfaffung ber Welt ift in ihr fein Raum, aber die alte Bauernfreiheit wird zu einem großen Spstem der Staats- und Weltanschauung erhoben. Dies Suftem geht aus vom freien, fich felbst vertrauenden, im Grunde nur sich felbst gehorchenden Bürger, es teilt die ganze Welt, je nachdem fie dem Englandertum ähnlich ift oder nicht, in freie und unfreie Nationen ein und sieht in allem Weltgeschehen nur ben Drozeß der allmählichen Ausbildung diefer englischen Freiheit, die Bur Berrschaft in der Welt bestimmt ift. Diese ungeheure rationalistische Einseitigkeit und Starrheit des Denkens wird dann mit puritanischer Inbrunft der gangen Welt gepredigt als die einzige Rulturform der Gegenwart, mobei der Mensch des 18. Jahrhunderts beharrlich überfieht, daß sogar in England die Praxis des politischen Lebens die Freiheit nur für einen verhältnismäßig fleinen Rreis von Privilegierten tennt.

Das 19. Jahrhundert hat die Züge dieses Engländertums zunächst nur tiefer gegraben. Die Freiheit des englischen Ideals wird nun wirklich die Freiheit der ganzen Nation, indem eine Menschenschicht nach der anderen sich den Zugang zur Freiheit der Privilegierten erkämpft. Die wirtschaftliche Freiheit, die schon die Puritaner erstrebten, wird in einer in der Welt einzig dasschenden Weise in England durchgeführt; im kapitalistischen Individualismus bildet England ein Gesellschaftsspstem aus, in dem alle Instintte der Rasse befriedigt werden: er gestattet energische Willensbetätigung und rasches Genießen, er heiligt den Besitz und findet sich ab mit allen Mächten des Bestehenden, er hat für allen Materialismus ein bequemes idealistisches Aushängeschild, hat im Empirismus seine eigene metaphysische, in der Nüßlichkeitslehre seine ethische Ideologie, in der Presse ein Mittel, Massen zu lenken, ohne ihr Freiheitsgesühl

zu beeinträchtigen. Der alte Puritanismus muß dann in verschiedenartigen modernen Ausprägungen das irrationale Bedürfnis der Zeit decken; im Innern leiht er dem Utilitarismus seine materialistische Basis, in der auswärtigen Politik dient er dazu, gelegentliche Ausschreitungen der Machtpolitik religiös zu adeln.

Alber das gleiche 19. Jahrhundert hat auch Umwälzungen gefeben, die das alte Engländertum aufst tieffte beeinfluft haben. Der Staat der Privilegien ift zerbrochen. Nicht nur die mittleren, sondern auch die untersten Schichten haben sich den Zugang zu den Vorrechten der höheren ertämpft. Das bedeutete die Aufhebung aller Privilegien überhaupt. Und die unteren Schichten mußten, um fich ein wirtschaftliches und kulturelles Eristenzminimum zu sichern, berartig einschneidende Beränderungen im Staatsbau verlangen, daß von der unbedingten individuellen Freiheit im alten Sinne nicht mehr viel übriggeblieben ift. Der neue englische Staat, wie er von 1834 ab entsteht, greift aufs gründlichste in den Arbeitsprozeß ein. fogar in die Festsetzung des Arbeitelohns, er nimmt dem Groß. grundbesiter feine Latifundien, um Bauernland daraus zu machen, beschränkt die Freiheit des Bauens durch feine Baupolizei, nimmt burch gewaltige Nachlafifteuern einen Teil des Vermögens feiner Bürger, legt allen Engländern die Schulpflicht auf - er ift auf bem Wege, ein kontinentaler Staat zu werden, und unterhält als äußeres Zeichen diefer Umwandlung bereits ein großes Beamtenbeer. Dabei werden die Zusammenbange mit der Bergangenbeit durchaus gewahrt; die Freiheit des einzelnen wird geschont, soweit es eben möglich ist, aber fie ist nicht mehr ber einzige Gesichtspunkt. Der Englander tennt jest zum erften Male in feiner Geschichte ein Staatsganzes, das die Nation in ihrer Gesamtheit vertritt, darum auch überragende Rechte hat. Im Augenblick ist gegen dies Ideal, in deffen Sintergrunde dem Durchschnittsenglander das sozialistische Schreckgespenst lauert, eine überaus träftige individualiftische Begenbewegung im Gange; aber schwerlich wird sie die Entwicklung auf Die Dauer zu bemmen imftande fein.

Denn auch die Seele des Engländers hat sich im 19. Jahrhundert erheblich gewandelt; der Puritanismus im alten Sinne ist im Absterben begriffen. Nicht der Puritanismus überhaupt. Im Gegenteil: die eine Seite des Puritanismus, seine missionierende Tendenz hat erst im 19. Jahrhundert seine volle Kraft entsaltet. Wieder einmal

haben religiöse Rräfte den angelfächsischen Willensdrang befruchtet: der Imperialismus der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts, wie er von Carlyle zuerst gepredigt wurde, trägt durchaus puritanische Büge. Er will nicht nur erobern, sondern auch die ihm porschwebende Rulturidee auf der Welt verwirklichen, er trägt mit seiner unklaren Mischung von Eroberertum und pazifistischer Rulturmission in allem wesentlichen noch durchaus das Gepräge der Cromwellzeit. Wie ftart dieser Puritanismus ift, zeigt fich darin, daß er die Erschütterung feiner ursprünglichen individualistischen Staats- und Wirtschaftsideale überdauert hat. Einst war der gottselige, tüchtige Mensch ihm glles - feit Carlple kehrt er wieder zuruck zur Idee des Gottesstaates, die im Inneren durchgeführt und mit Silfe eines großzügigen Imperialismus überall auf der Welt verwirklicht werden foll. Freilich fteckt in diefer Wendung auch eine gewiffe Abwendung vom Puritanertum - nicht vom Puritanertum an sich, deffen Wesen vielmehr Carlyle rein herausarbeitet, wohl aber vom Puritanertum feiner Beit, das nur für das Wohlergeben des frommen, ehrbaren Raufmanns Interesse hatte und die übrigen Nationen im wesentlichen als Objekte der Sandelsbetätigung wertete.

Aber - und das ift das Bedeutsame: nur auf dem Gebiete der äußeren Politik ift der Engländer noch der reine Puritaner, der bas Gottesreich angelfächsischer Nation aufrichten will. Und auch bier find die religiösen Farben des Bildes im Berblaffen begriffen: wohl fühlt der Engländer noch die ihm übertragene Zufunftomission mit religiöfer Inbrunft, aber an Stelle der religiöfen Empfindungswelt ist eine weltliche, die freiheitlich-pazifistische getreten. Noch ist ber Besichtswinkel, unter dem die Dinge geschaut werden, der puritanische, aber die religiösen Antriebe sind nicht mehr lebendig. Wo religiöses Leben sich zeigt, ist nicht in erster Linie der Duritanismus der Diffenters fein Träger, fondern der rechte, bochfirchliche Flügel der Staatsfirche, der nicht individuelle Frömmigkeit pflegt, sondern überindividuelle, an die Rirche gebundene, kultische Mustik. Diese seit der Orforder Bewegung in starkem Aufftieg begriffene neue Frommigkeit, die eine Rirche will, nicht die religiöse Erbauung eines einzelnen, ist die genaue Parallelerscheinung zum neuen Staatsbegriff, der das Wohl des Bangen höher einschätt als die unbedingte Freiheit des Individuums. Er ist ein chenso genaues Gegenstück zum pazifistischen Imperialismus ber Gegenwart,

für den die Verbreitung englischer Macht und der englischen Kulturidee wichtiger ist als der wirtschaftliche Vorteil einzelner Kausseute. Diese drei Erscheinungen zusammen scheinen mir doch auf eine tiefgreisende Bandlung der englischen Seele zu deuten, die viel zu bedeutend ist, als daß einzelne individualistische Rückschläge der Gegenwart sie wieder auslöschen könnten.

2.

Wir haben die ftark materielle und egoistische Grundlage der englischen Rultur kennengelernt. Überraschend ist sie und klar geworden in den mannigfachen seltsamen Atavismen des englischen Rechtslebens wie in der "Entschädigung", die der geschädigte Chemann von dem Verführer seiner Frau verlangen kann (I, 380), in ben materiellen Prämien, die in der Schule den Chrgeiz stacheln muffen (II, 167, 177), im Pfründenspftem des Beamtentums (I, 380), dem Verkauf von Patronatsrechten und Abgeordnetenmandaten (I, 268; II, 14), wozu noch der Rauf von Offizierspatenten zu rechnen ift, in dem hoben Ginkommen, das jeder, der im Staate etwas bedeutet, jeder Minister, jeder hohe Geiftliche und jeder Richter als felbstwerftändlich beansprucht. Wir haben gesehen, daß die englische Gesellschaft unfähig ist, wirklich energisch zuzugreifen, wo materielle Geldbeutelprivilegien weniger auf ganzen Rlaffen der Bevölkerung laften. Weder gegen die Notlage der Landarbeiter noch gegen das Darben der kleinen Curates ift feit Jahrhunderten etwas Durchgreifendes geschehen, die Glums ber englischen Großstädte find zwar start eingedämmt, aber besteben weiter, eine raditale Verbilligung und Vereinfachung der englischen Rechtspflege scheitert noch beute an den Interessen der Barrifters. Überaus fest ist in England die Berrschaft des Rapitalismus. Die Preffe ift fein ftartstes Bollwert, aber überaus machtig ift ber Einfluß der großen Finanzmagnaten auch im Oberhaus und in den Berwaltungen der Großstädte; den Reichtum der Londoner City bat der Rapitalismus mit Erfolg gegen die demokratische Grafschaftsverwaltung des übrigen London zu verteidigen verstanden, ob die Universität nach Gründung der nördlichen Sochschulen sich feiner erwehren wird, muß sich zeigen.

So stark der Willenstrieb des englischen Volkes auch ist, seit den ältesten Zeiten seiner Geschichte liegt er in ständigem Rampf

mit dem mindestens gleichstarken Triebe, ohne erhebliche Unstrengung zu genießen. Schon um 1500 fällt ausländischen Beobachtern der Sochstand der materiellen Rultur Englands auf;2 von jeber ift England und sein amerikanischer Ableger bas Land ber boben Wohnungsfultur, der reichlichen Mahlzeiten, der vornehmen und dabei beguemen Männerkleidung, der Rlubseffel und Rlubraume gewefen. England hat immer ben Sport gelicht, beffen Wefen Willensbetätigung ift, aber immer in gleichem Mage auch bas beauemere Zuschauen beim Rampfe anderer; nicht nur auf die Gegenwart beschränkt ist die Rlage, daß der Sport immer weniger zur förperlichen Ertüchtigung bes gangen Bolkes beiträgt, sondern in wachsendem Mage den bezahlten Jugball- oder Bortampfer der schauluftigen, gablenden Menge porführt. Der fühne Wagemut ift immer nur auf gewiffe Schichten bes Englandertums beschrantt, die Masse will genießen. In allen Jahrhunderten hat fie beweglich über Ronfurreng geklagt, beute von Spaniern, morgen von Frangosen, Solländern oder Deutschen. Die englische Maffe tennt gegen fremben Wettbewerb nicht das Beilmittel der stärkeren Leistung, sondern von Beit zu Beit ermannt fie fich zu einer Riesenanstrengung, um ben Gegner mit Gewalt zu erdrücken. Nicht die Engländer waren die großen Seefahrer des frühen Mittelalters, sondern die Etandinavier: eigentlich erst im 14. Jahrhundert, nach nabezu einem Jahrtaufend der Serrschaft über das Land der besten Safen, aibt es eine namhafte englische Flotte; im Zeitalter ber Entdedungen erscheinen englische Seefahrer wie Drake, Samtins, Raleigh erft auf bem Plan, als der großen Rraftanstrengung nunmehr auch eine nabezu sichere materielle Belohnung winkt. Eppisch englisch ift auch die Abneigung gegen den Goldatenberuf, die England vor allen anderen Bolfern auszeichnet. Moderner Cant bat im 18. Jahrhundert dafür die Erflärung gefunden, daß die perfonliche Unfreiheit des Coldaten als Willendinstrument des Absolutismus den freien Englander abstößt; aber schon im 16. Jahrhundert haben Fremde beobachtet,3 daß der eigentliche Grund dieser feltsamen Abneigung des Engländers Bequemlichteit sei, daß die Leiftungen des englischen Soldaten durch seine Unsprüche an autes Effen sehr fart berabgedrückt werden. Rein Bolt der Welt hat die notwendigen Ginschränfungen, die der Rrieg ihm auferlegte, so unwillig getragen. Von der gelegentlichen Buckerknappheit murde ein Wesen gemacht, als stehe England vor

dem Untergange. Rraftsutter für Pferderennen mußte bereitgestellt werden, obgleich damals jeder verschwendete Scheffel Korn den Sieg in Frage stellen konnte. Die erste Kriegsanleihe war ein völliger Fehlschlag, denn sie brachte zu wenig Zinsen. Für die Selbsteverständlichkeit, dem Vaterlande das persönliche Opfer der Wehrpslicht darzubringen, hatten viele einzelne Engländer Verständnis, die Masse nicht.

3.

Auch ber englische Willensmensch ift und auf nahezu jeder Seite Diefes Buches entgegengetreten. Wir haben gesehen, wie bas gange Staatswesen sich immer wieder so umgeformt hat, daß es den starten Führernaturen Raum gur Betätigung gibt. Wo der Engländer Führerraffe wittert, beugt er fich in Chrfurcht und bahnt ihr den Weg, auch wenn er ein sozialistischer Arbeiter sein sollte. Wir haben Die fast allmächtigen Monarchen tennengelernt im Ministerpräsidenten und dem Sprecher des Unterhauses, im nabezu diktatorisch herrschenden Richter, im Direktor der Public School, im Gewerkschaftssekretär und Arbeiterführer, auch im heimlichen Monarchen binter den Ruliffen der Stadtverwaltung (I, 346). Wir haben des Engländers Religiosität tennengelernt als den stärksten sittlichen Appell, der je an den menschlichen Willen ergangen ift: Du sollst das Reich Gottes auf Erden bauen. Du bift dazu berufen, und zwar du und bein Volt allein! (Die demokratischen Formen, die überall herrschen, wo Engländer leben, im Staat, in der Stadt, in der Gefchworenenbant ber Gerichte, fogar in ben Selbstverwaltungstendenzen ber Schule, in der Plenarversammlung der Magister einer Universität haben sich als Rulisse erwiesen, hinter benen wenige - oft ein einzelner - nahezu unumschränkt gebieten, weil sie den Beherrschten überall das Gefühl laffen, mitregieren, ja allein regieren zu durfen.) Wir haben gesehen, wie der Angelfachse Rolonien gegründet und ausgebeutet hat, ohne eine Spur von driftlichem Miffionsgeift, nur um zu herrschen und Geld zu verdienen; angelfächsisches Rochtsgefühl und angelfächfische Wahrheitsliebe haben fich erwicfen als reale, aber schließlich doch auf dem Willen aufgebaute und nicht selten von ihm eingeschränkte Mächte: Wahrheit und Gerechtigkeit als abstrakte, felbstverftandlich geubte Tugenden kennt der Angelsachse kaum; aber er hat sie in reichstem Maße für jeden, der sich seine Achtung durch

Widerstand erzwungen bat, sie sind Prämien, die er für den barten Willen der anderen jederzeit in Bereitschaft balt (I. 377ff. 412; II. 84). Sein einziges Veranügen ift, fo fanden wir, die Willenstultur bes Sports, feine Erziehung ift bewußte Stählung bes Willens auf Rosten von Verstand und Gefühl, seine Staatsverfassung bas vollendetste Spstem, verschiedenartige und entgegengesette Willensregungen miteinander zu vereinigen. Unter den vornehmen Engländern, denen ihre Mittel es gestatten, nach ihren Neigungen zu leben, findet man felten den Mann, der aus der Wiffenschaft oder einer Sammelleidenschaft sich einen Lebensinhalt schafft, aber ungebeuer oft den Mann, der in irgendeiner Form der Gelbstverwaltung ober als Friedensrichter irgendwie Menschen lenkt und beherrscht. Des Engländers Gerichtsverfassung rechnet nicht mit ruhigen, magvollen, objektiven Menschen, sondern mit leidenschaftlichen Willensmenschen, sie ift darum ein einziger großer Schutzapparat geworden, um den Ungeklagten dem rücksichtslosen Zugriff energisch wollender Mitmenschen zu entziehen (I. 409 ff.).

Dieser Wille ist zunächst hart und egoistisch. Ein Mann wie Bentham, der in aller Rulturentwicklung nur die Rräftediagonale aus den unendlich vielen Egoismen der Welt fab, bat aus der Seele bes englischen Volkes gesprochen, und nicht minder ein Darwin, der in dem brutalen Rampf ums Dafein die Grundlage alles Lebens erblickte. Gewaltige Rraftnaturen wie die beiden ersten Normannentönige, Beinrich VIII. und Cromwell, steben am Anfang jeder großen Epoche der englischen Geschichte, rücksichtslose Schwächung des Gegners - nicht nur des ausländischen - mit Unterdrückung der Wahrheit sowohl wie aller Gentlemaninftinkte begleitet den englischen Aufstiea von Milton bis in den Weltfrieg. Egoiftische, freilich tlug verhüllte und im einzelnen durch gewisse Gentlemaninftinkte etwas eingedämmte Unterdrückung der Wehrlosen, Ausbeutung des Staates durch die herrschende Rlasse ist die Signatur der Aldelsherrschaft bes 18. Jahrhunderts, die Waldverwüstung, die Ausrottung des Bauerntums, die Großstadtilums, find lebende Zeugen der Gegenwart für den gewalttätigen Egoismus jener Zeit, und lange waren es ebenso das Agrarelend in Irland und den schottischen Sochlanden; die Industriezeit hat mit ihrer vierzehnstündigen Rinderarbeit zunächst einer neuen Gruppe von Ausbeutern das Boft in die Sand gedrückt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein beruhte die Grundlage der englischen

Macht, Seer und Flotte, auf der gewaltsamen Aushebung von Soldaten und Matrosen, war der englische Staat das einzige Gemeinwesen Europas, in dem jeder sich frei nannte, aber doch nur eine verhältnismäßig kleine Minderheit des Landes vollen Anteil an den Segnungen des Staates besaß.

Aber englische Rraftbetätigung fieht stets ihre Grenzen. Darum bat fie niemals nur zerftorend gewirkt, fondern immer neue große Rraftmittelpunkte geschaffen. Nirgends in der englischen Geschichte begegnen die großen Rraftmenschen, die an dem Versuche scheitern, das Unmögliche möglich zu machen. Die englische Rönigsgeschichte fennt wohl Monarchen vom Sabsburgertypus, aber feinen Sohenstaufen, keinen Rarl den Rühnen, keinen schwedischen Rarl XII. ober Gustav Adolf. Eine unendliche Nüchternheit und Schwung. losigkeit hat die englische Politik in den meisten großen Berioden ihrer Geschichte ausgezeichnet. Die Rolle eines Vorkämpfers bes Protestantismus zu spielen, blieb Guftav Adolf vorbehalten; Elifabeth und Cromwell haben wohl mit dem Gedanken geliebäugelt, aber er war ihnen doch zu fühn. Wo immer es angeht, begnügt man fich mit kleinstem Rraftaufwand - wie Elisabeth den niederländifchen Protestanten gegenüber, wie die englischen Staatsmänner im Rampfe gegen Richelien, Mazarin, Napoleon, wie Palmerfton bei seinem Eintreten für den europäischen Liberalismus. Immer hält man das eigene Rraftgefühl in den Grenzen des Verstandes - das ift die Grundlage, auf der die rubige Gemeffenheit des Gentleman erwachsen ist — und — auch das ist typisch englisch: man sucht mit List die mäßige eigene Rraftanstrengung in der Auswirkung zu vervielfachen. Man tämpft nicht felbst, sondern sucht sich fremde Söldner — das ift englisches Rezept seit Thomas Morus 4 — oder fremde Bundesgenoffen. Geit der Reformationszeit ift die Berschlagenheit als eigentümliche Charaktereigenschaft des Engländers beobachtet worden. 5 Reine Diplomatie der Welt hat die Runft, Soffnungen zu erwecken und schließlich zu einem Causendstel nur zu erfüllen, den Gegner zum Bundesgenoffen zu machen und für sich arbeiten zu lassen oder ihn in erstaunlicher Weise ins Unrecht zu setten, so virtuos geübt wie englische Politik von Elisabeth bis zu Edward Gren. Rein Staat hat das zündende Schlagwort, das Maffen begeiftert und dem Gegner im eigenen Lager tödliche Feinde schafft, so glänzend beherrscht wie England. Das englische Rolonialreich beruht darauf, daß das Mutterland mit beispielloser Rlugheit ohne sichtbaren Kraftauswand die Kelonien mit wirtschaftlichen, politischen und geistigen Klammern so festhält, daß sie trotz mannigfacher Selbständigkeitsgelüste im englischen Geleise lausen müssen. Das innere Staatsleben Englands beruht auf dem gleichen Grundsatz: die Gesetzeber von England werden mit unendlicher List von einem leitenden Staatsmann nicht besehligt, aber gelenkt, und seitdem die Verfassung Englands immer demokratischer geworden ist, werden 40 Millionen, denen man täglich immer wieder auß neue sagt, daß sie die Serrscher des Landes sind, von wenigen Drahtziehern durch den ständigen Appell an alles Edle und alles Gemeine in der Menschenbrust an unsichtbaren Fäden gehalten. Der Machiavelli des 20. Jahrhunderts war der Engländer Lord Northclisse.

Rraftstreben mit Bequemlichkeitsdrang gepaart, wird aber stets auch die Grenzen seiner Betätigungsmöglichkeit tennen. Der Engländer ist nie ein Don Quichote gewesen. Als er im 15. Jahrhundert Frankreich verloren hatte, hat er sich gefügt. Alls ihm im 18. Jahrhundert Amerika aus den Sänden glitt, hat er das Unvermeidliche getragen. Er hat nach einem gewonnenen Weltkrieg vor drei Millionen rebellischer Untertanen in Irland kapituliert. Sier ist der Punkt. wo der Bequemlichkeitsdrang des Individuums eine Nation von ftark wollenden Menschen zu höchster staatsmännischer Leistungsfähigkeit erzieht. Und die ständige Demokratifierung des englischen Stagtes. der sich allmählich von der Adelsoligarchie zum Volksstaat umbildet, ist eine vielleicht einzigartige Leistung politischer Klugheit, die es porzieht, den Gegner zu einem Teil der Macht zuzulassen, statt es zu einem zweifelhaften Rampf um die ganze Macht kommen zu laffen. Der mit dem Aldel verbündete Rapitalismus hat mit den Wahlreformen von 1884 und namentlich 1918 den gleichen Weg beschritten und die Massen zum Anteil an der Macht zugelassen; er hat es tun können, seitdem er sich in der Presse ein unsichtbares Machtinstrument geschaffen batte.

4.

Alle englische Rultur ist Maffenkultur. Sie ordnet sich willig dem Führer unter. Aber der Führer muß dem Geführten wesens-

permandt fein. Sie ift unduldsam gegen jeden, der völlig anders fein will als die vielen — nur den erhebt sie begeistert auf den Schild. der die Eigenschaften der vielen in sich besonders rein und start zur Darftellung bringt. Englische Erziehung zuchtet den Führertwous: alles Neue, Eigenartige, von der Norm Abweichende drängt fie zurück: das ailt nicht nur von der Schule, sondern auch von der Universität. Die englische Verfassung ift aufgebaut auf der angelfächlischen Urtatsache der wesentlichen Gleichheit aller angelfächfischen Willensmenschen, die alle hauptsächlich die Berrschaft eritreben; diese Verfassung, so fanden wir, hat überall Schiffbruch erlitten, wo man sie ohne diese Grundvoraussetzung angelfächsischen Lebens einzuführen versuchte (I, 301 ff.). Sie ruht auf der eigentümlich angelfächfischen Unnahme, daß ein ganzes Volk auf große Maffenschlagworte völlig einheitlich reagiert und durch den Suggestionsapparat der Presse beherrscht werden kann. Dem Massenschlagwort der Politik entspricht in der Wirtschaft das von den Ungelfachsen geschaffene Schlagwort der Massenreklame. Auch die englische Literatur lebt zu ihrem Schaden zum großen Teil von einfachen Masseninstinkten der Menschheit, und nirgends in der Welt ift die Reaktionsfähigkeit des Massenmenschen auf immer wiederholte Schlagworte mit folch glänzender Runft ausgenüßt worden wie in der englischen Literatur. Wenn Dickens durch den mit unendlicher Virtuosität immer wieder in anderen Formen vorgeführten Saken seines Rapitans Cuttle Sturme der Freude bei enalischen und nichtenglischen Lesern erzielt,6 so ist dies im Grunde nichts anderes, als wenn Lord Northeliffe immer neue Women and Children aufmarschieren ließ, die irgendwo von einem einheimischen oder auswärtigen Gegner bedroht werden, und wenn englischer Masseninstinkt auf diese politischen Schlagwörter genau so unfehlbar reagiert.

Alle Masse hat etwas Undisferenziertes. Menschliche Masse ist selten oder nie völlig eindeutig in den Motiven ihres Handelns. Sie denkt in erster Linie an sich selbst, verfolgt aber auch gleichzeitig einen höheren, in unbestimmten Formen ihr vorschwebenden idealen Zweck. Sie denkt in erster Linie an Vergnügen, gutes Essen, neue Rleider, glaubt aber mit naivem Optimismus, daß ihr Tun auch irgendwie für andere Menschen nüßlich sein muß. Der Vauer bestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt sein Feld, um dabei zu verdienen, nüßt rücksichtslos jede Gestellt seinen Feld sein

legenheit zugunsten seines Geldbeutels aus und fühlt sich dabei als Stüte des Staates, der ihm dafür Dankbarkeit schuldig ift, und alle übrigen Stüten der Gesellschaft benten zunächst ebenso. Erft eine höhere Stufe der Entwicklung lehrt unter religiösen und ethischen Einwirkungen egoistische und altruistische Motive des eigenen Sanbelns einigermaßen fondern. In England ift die Bahl der Menschen, die dazu imftande sind, unendlich gering. Die urmenschliche Undifferenziertheit des Wollens ist für englisches Sandeln charafteristisch. fie liegt dem englischen Cant zugrunde, der von jeher dem Ausländer als topisch für englisches Wesen erschienen ist. Aber nicht nur Machtpolitik treibt er mit ethischer Beimischung, sondern auch Afthetik und Nationalökonomie — daher der ungeheure Erfolg der feltsamen Weisheit des äfthetischen Ethikers Ruskin. Ganz unvermittelt verschwimmt für den Engländer die Grenze zwischen Religiösem und Weltlichem. Für den Urmenschen ift fie nicht vorhanden; gewisse Dinge find ihm Tabu, und das können ebensogut mustisch-religiöse Beremonien fein wie Speisegesetze und Bekleidungsvorschriften; aber alle religiöse Entwicklung geht dahin, das speziell Religiöse und Göttliche aus dem Wuft weltlicher Beimischungen berauszuschälen. Aber dem Engländer ift fast in urmenschlicher Weise nicht nur der Verkehr des Menschen mit Gott etwas Seiliges, sondern auch all Die Einrichtungen, die ihn fördern follen, die Rirche und der Sonntag, die Sierarchie und der Staat, schließlich auch die bestehende Gefellschaftsform, die politische Verfassung, das Eigentum, das Rapital, das Bankbuch. Unfruchtbare Schwärmer, wenn er sie auch oft bewundernd mit Lorbeeren umwunden hat, find ihm stets die Menschen gewesen, die von irgendeinem Dunkte aus bemüht waren, das Religiöse oder Ethische reiner herauszuarbeiten, Wycliffe nicht minder als Coleridge und Carlyle.

Die intellektuelle Trägheit des undifferenzierten Massemmenschen hat schließlich zu der speziell englischen Entdeckung des Common Sense geführt als der höchsten Tugend, die sich der Engländer selbst zuschreibt. Wir haben ihn in der Philosophie gesunden, wo ihn der Schotte Reid als billige Erklärung für die verschiedenartigsten Probleme aufgestellt hat (I, 186). Aber auch sonst ist er uns entgegengetreten: Er durchtränkt das englische Gentlemanideal; unter seiner Serrschaft sind die schwierigeren ethischen Forderungen von Christentum und Ritterideal ausgeschaltet worden (I, 201). Er läßt den Verussmenschen mit

starken ständischen Charaktereigentumlichkeiten nicht aufkommen, sonbern nur den Mann, der überall orientiert ift, überall die goldene Mittelftraße zieht, und macht ihn, der ein Dilettant fein will, weil nur ber Dilettant ein Gentleman ift, jum Berricher über Echiffstonftruttionen und Fernsprechnete. Common Sense macht den Abgeordneten jum Fachminister, den Grundbesiger jum Friedensrichter, er legt möglichst alle Regierung in die Sande von Committees von Gentlemen. Er schafft keine alten Gefete ab und andert möglichft wenige. er kennt keine festen Geschäftsordnungen oder Zuständigkeiten und möglichst wenig Gesethücher, sondern verläßt sich darauf, daß der Gentleman als Sprecher bes Parlaments, als Minister, als Richter ober Verwaltungsbeamter das Rechte schon treffen wird. Common Sense wirkt auch in Sphären hinaus, die außerhalb des Rahmens unserer Betrachtung ftanden. Geine schönfte Blüte ift ber mundervolle englische Sumor von Chaucer bis zu Dickens und Wells. Wo der Mensch, sei es zum Guten oder zum Bofen, von der Norm abweicht, da findet das befreiende Lachen des englischen Sumoristen - und wie fann er lachen! - schnell wieder unter der Synthese des Sumors die Brücke zum Alltag zurück. Das mag manchmal nicht ohne Gewalttätigfeit abgeben, das mag manchmal mehr überraschend sein als tief; aber von allen Formen des englischen Common Sense ist der Sumor sicher die wertvollste. Common Sense zeigt sich in der Literatur ferner in dem Mangel an fester Form, in dem geringen Erfolg, den die ftreng gebaute klassizistische Tragodie, das streng gebaute italienische Sonett in England gehabt haben, bem geringen Raum, ben bas Problemdrama und ber Problemroman einnehmen, vor allem in dem so überaus häufigen Ausweichen vor der scharfen Tragit, das drei Biertel der englischen Literatur zur Backfischlekture berabdrückt. Der Common Sense macht die englische Rulturwelt stumpf und empfängnislos für alles Neue, mißtrauisch gegen alle originellen Beifter, er erklärt die gewohnheitsmäßige Abschlachtung aller romantischen Leistungen, wie die Quarterly Review vor hundert Jahren fie übte, er erklart die Tatfache, daß ein Mann wie der feine Mystiker William Blake eigentlich erst ein Jahrhundert nach seinem Tobe in seiner Bedeutung erkannt worden ist. Common Sense liegt zugrunde der englischen Freude an jedem Kompromiß. Es ift die Rraft, die bas englische Parteispstem, bei dem jede der beiden Parteien eine Roalition aus verschiedenartigen Rräften ift, erft

möglich macht, die es zuwege brachte, daß die ursprünglich privilegierten Machthaber am Ende langer Rämpfe stets die ehemaligen Gegner in die Gemeinschaft der Serrscher aufgenommen haben. Aber auf dies Konto gehören auch die unendlich vielen faulen Rompromisse mit höchst unerfreulichen Mächten des Vestehenden, die die ganze englische Geschichte durchziehen.

5.

Es dürfte wohl aber auch aus den vorhergehenden Seiten flar geworden fein, daß keine Beschreibung des englischen Wesens vollständig ist, die an den tiefen irrationalen Instinkten des Engländertums vorbeigeht. Wir haben gesehen, daß des Engländers Religiosität ebenso tief gegründet und ebenso echt ist wie seine Begeisterung für humanitäre Ziele, wenn beide auch oft genug von bäßlicher Selbstsucht und Unwahrhaftigkeit überwuchert werden. Englische Sentimentalität (I. 214) ist oft ein gewaltsamer Ausbruch irrationaler Inftinkte, verschwendet an unwürdige Gegenstände, die uns manche weniger erfreuliche Formen seiner Religiosität begreifen lassen. Auch andere Formen des Respekts vor dem Irrationalen sind aufgetaucht, die Verehrung der Rechtstradition (I, 379 ff.), der Rultus der Form im öffentlichen Leben. Vor allem aber haben wir wieder und wieder gefunden die fast abergläubische Sochachtung vor alter Tradition und vor den Menschen, die fie verkörpern, vor altem Adel. Wir haben gesehen, wie die guten alten Familien auch in den demokratischen Formen der Neuzeit ihren Einfluß ausüben: wie er auftaucht in den altkonfervativen Mächten auch des beutigen England, im Sause der Lords, in der konservativen Partei mit ihrem Einfluß auf die mächtigste Presse der Welt, in der Rirche, in der Macht der Juriftengilden, im ariftofratischen Zuschnitt der angesehensten Universitäten, der angesehensten Schulen, ja in der Börse. Aristokratische Erinnerungen leben überall im Zuschnitt des täglichen Lebens nach (I, 146 f., 194). Seder besserer Rleinbürger läßt sich beute Esquire nennen, als sei er der Rnappe eines Ritters, in jedem kleinsten Sause gibt es eine aristofratische Hall - zum Ablegen von Mänteln und Regenschirmen; in keiner Literatur der Welt spielt die Beschreibung aristokratischer Sitten eine folche Rolle wie in England. Nicht der Armeleute-

roman ift die bis heute häufigste Romangattung in England, sondern der Roman des High Life. Wir haben gesehen, daß auch der Arbeiter aristofratisch empfindet, daß er - schwerlich wird die Revolutionestimmung der Nachfriegszeit etwas Dauerndes sein der Aristokratie seines Landes willig seinen Tribut gablt, daß er fich im allgemeinen seiner eigenen Aristokratie der Gewerkschaftsführer willig unterordnet, daß auch die Universitäten nicht wie in anderen Ländern Sige des Radikalismus find, fondern Gäulen einer konfervativen Tradition. Gegenüber allen flachen Deutungsversuchen, für die "englische Seuchelei" die beguemste Formel zur Eliminierung jeder Unbekannten im englischen Wefen ift, haben wir nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Neigung, politisches Machtstreben mit ethischen Zielen zu vereinigen, eine im letzten Grunde durchaus gefunde Erscheinung des inneren Gleichgewichts einer Nation ist, so fehr sich dabei auch unerfreulichere Erscheinungen auf- und vordrängen mögen (I, 126 f.).

6.

Für den Deutschen ift diese englische Rultur des materiellen Egoismus, des Willens und der Masse im letten Grunde schlechthin unleidlich. Go fehr ihn manche Seiten des Gentlemantums sympathisch anmuten, so herzlich er sich am englischen Sumor freut, so sehr er die gewaltige englische Willensleiftung auf der ganzen Welt bewundert, das alles ift nicht Geift von feinem Geift. Die kleineren deutschen Geister haben sich vom Geist der Masse in England bezwingen laffen, um fo ficherer, je mehr fie felbst Maffe waren. Aber alle wirklich großen Deutschen, wie Goethe und Bismarck, haben englisches Wefen bei aller Anerkennung im einzelnen bestimmt und energisch abgelehnt. Und auch unsere weniger Großen haben auf den englischen Inseln immer befreit aufgeatmet, wenn außerhalb des ausgesprochen und gang englischen Wefens irische Liebenswürdigkeit oder schottisches Grüblertum verwandte Saiten bei ihnen berührten. Unleidlich ift und die Gleichförmigkeit der angelfächsischen Rultur, unleidlich die Übersteigerung des Willens, vor allem, wenn fie auch die Religiosität zu fälschen beginnt. Vollende unleidlich ift uns Die Nüchternheit einer alltäglichen englischen Mittelftandseriftenz mit dem Geldverdienen als Lebenszentrum und etwas (meift geschautem, seltener ausgeübtem) Sport und vielleicht Varieté und Rino als Lebensgenuß.

Was leistet die angelsächsische Kultur für die Welt?

Sie gibt zunächst der Welt das Vild eines durch und durch gesunden Bolkes. Die ständige Willensbetätigung, zu der der Sport den Engländer (zum mindesten in seiner Jugend) erzogen hat, die ständig ihm gepredigte Lehre, daß er von anderen nichts, von der eigenen Leistung alles erwarten soll, haben einen mannhaften Jug dem ganzen Bolke aufgeprägt, den alle Neigung zum faulen Genießertum, die immer wieder in England auftritt, nicht völlig verwischen kann. Die Neigung zum Rentnerideal, die moderne Bevbachter in England feststellen wollen, ist keine moderne Entartungserscheinung; sie ist vielmehr uralt und wird von Zeit zu Zeit durch eine gewaltige religiöse oder kriegerische Willensbetätigung in vernünstige Grenzen gebannt.

Das englische Volk ist auch geiftig gesund. Sein markiger Wille läßt kein überfeines intellektuelles Spintisieren aufkommen, fein Common Sense, der überall gewiß der Söchstleistung im Wege steht, verbürgt gleichwohl eine starte Mindestleistung für jede Aufaabe des Augenblicks, auch ein hobes ethisches Mindestmaß für alles Tun — wenigstens überall da, wo nicht allerstärkste individuelle oder nationale Leidenschaften das Sandeln englischer Menschen unsicher werden lassen. Es gibt keine überintellektuelle oder ethische Verfallserscheinungen, kein traftlofes Afthetentum von irgendwelcher Bebeutung. Es gibt überall (troß unerfreulicher Nachfriegserscheinungen) auf den englischen Inseln eine starke männliche, gefunde Geschlechtsethit, die mehr ift als die frommelnde Phrase der meisten Rulturvölker. In keiner englischen Rolonie gibt es ein nennenswertes Mischlingtum englischen Ursprungs. Die Gefahr, der die englische Rultur stets zu erliegen droht und die sicher fehr beträchtlich ift, besteht nicht im Überwiegen der Verfeinerungserscheinungen, sondern im Überwiegen des Urmenschlichen, des Barbarischen. Das englische Volk ist weiter auch politisch gesund. Es mag mit dem billigen Modewort der Demokratie auch noch so fehr liebäugeln, es ift ein im Grunde seines Bergens gesund aristokratisch empfindendes Volk, das sich willig der Leitung von oben unterordnet und nur verlangt, daß es nicht befehligt, sondern begeistert, geführt oder betrogen

wird. Es nimmt seine politischen, gesellschaftlichen, religiösen, persönlichen Maßstäbe in größten und kleinsten Dingen willig von der Oberschicht an, und diese Maßstäbe sind vernünftig und brauchbar. Das ritterliche Ideal, dem es nachlebt, ist vielleicht nicht das höchste, aber es ist ein hohes Ideal. Es ruft den Instinkt der Selbstdisiplin wach und vollbringt damit eine gewaltige Leistung. Daß das ungeheure angelsächsische Kraftgefühl nicht in blinde Zerstörungswut ausartet, sondern dem oberslächlichen Beobachter sogar als kaltes Phlegma erscheinen kann, das hat die ständige Kärtung des angelsächsischen Willens unter dem Losungswort des abligen Noblesse oblige vollbracht.

Ungelfächsische Ethik ift nicht deutsche Ethik. Deutsche Ethik beruht auf der Tatsache, daß — das ganze Volk als eine Einheit genommen — die egoistischen Einzelinstinkte und die Gattungsinstinkte bei uns in einer im großen und ganzen richtigen Mischung vorhanden find. Im großen und ganzen hat der Deutsche einen natürlichen Inffinkt dafür, seine eigenen Interessen und die seiner Nachbarn miteinander auszugleichen. Er hat auch im Zeitalter des völligen Absolutismus eine gerechte Juftiz gehabt, und wo einmal in Deutschland der Nationalismus sich zur Narrheit verzerrte, da haben auch jederzeit Narren des Internationalismus dem die Wage gehalten. Angelfächsische Ethik dagegen hat sich entwickelt auf der Grundlage des Common Sense und des Rriegerwillens (I, 377 f., 412). Es ist eine Ethif, der es zunächft selbstverständlich erscheint, den zu erschlagen, der sich nicht wehrt; und ebenso selbstverftändlich, mit dem Gegner Frieden zu schließen und den zu achten, den man nicht niederwerfen fann. Man mag dies eine Ethik der fauren Trauben nennen und fie gering einschätzen. Aber sie ist nicht nur englisch; denn die gegenseitige relative Sochachtung zwischen Ratholiken und Protestanten ber Neuzeit ist überall erst zustande gekommen, als der Dreißigjährige Krieg die gegenseitige Ausrottung als aussichtslos erwiesen hatte, und was es an Anerkennung des aufgeklärten Adligen oder Rapitalisten für den Raufmann oder den Arbeiter gibt, ruht überall in der Welt auf der gleichen Grundlage. Speziell englisch ift daran nur die Tatsache, daß diese Ethik des geschlagenen Rriegers der Grundpfeiler der gesamten politischen Ethik eines Volkes geworden ist; für den Alltagsgebrauch ist sie aber nabezu ebenso tragfähig wie die unsere, die auf dem feineren Rechtsgefühl des suum cuique beruht. Sie hat im Laufe der Zeit die gesamte Volksgemeinschaft in den Staat der Privilegierten mit einbezogen und macht damit einen Staat der Freiheit möglich, wie er nur im Vereiche des Angelsachsentums besteht.

Dieser Staat ift aufgebaut auf den speziell englischen Voraussetzungen der Massenhaftigkeit, des Common Sense und des Gegners. ber zum privilegierten Rochtsgenoffen geworden ift. In Diefem Stagte herrscht die Freiheit, braucht niemand die Gesetz zu befolgen, wenn er sich nicht innerlich an sie gebunden fühlt. Dieser Grad der Freiheit ift möglich, weil alle Bürger im wesentlichen gleichgeartet find. niemand große religiöse ober andere Biele kennt, die ben Staat fprengen könnten, weil niemand in febr wesentlichen Dingen anders sein will als der Nächste, weil jedermann gehorfam den Weisungen folgt, welche die Oberschicht den unteren Rlassen zukommen läßt, gleichgültig, ob es sich um eine religiöse Frage handelt oder um eine Schlipsmode, Für den feiner empfindenden Deutschen ift diefe Eprannei der öffentlichen Meinung, die mit der Freiheit nahezu identisch ift, unerträglich. Und doch ift es für die Welt und auch für Deutschland gut, daß es an einem Teile der Erde einen folchen Staat gibt, in dem der Staat nabezu überflüffig ift, wo der Staat ziemlich restlos in Gesellschaft aufgeht.

In der Schaffung dieses Gesellschaftsstaates liegt Englands kulturgeschichtliche Leistung. Er ift ein Gebilde, in dem die natürlichen gesellschaftsbildenden Rräfte freie Sand haben. Er beruht auf den instinktiven Rräften der Menschheit, auf naivem Egoismus, naivem Nachahmungsbrang, auf dem instinktiven Bedürfnis bes Menschen, beute selbst zu führen, aber sich morgen führen zu laffen und sich durchzusetzen, soweit er nicht starken - äußeren oder inneren - Semmungen begegnet. Alle auf Überlegung beruhenden oder in irrationalen Inftinkten wurzelnden Regungen, wie sie das Wefen des Staates bilden, lehnt dieser Mensch instinktivmäßig ab. Und er hat gezeigt, daß sich auf diesem Wege etwas Großes leiften läßt. Seine Leiftung ift letten Endes nicht individuelle Leiftung einzelner Staatsmänner, einzelner Gesetgeber, einzelner Feldherren, einzelner Denker, sondern kollektive Leistung der angelsächsischen Rasse. England fann in einem boberen Grade ohne große Männer leben als irgendein anderes Land. Ob es in irgendeinem Zeitraum ber Geschichte an der Spige der Menschheit stand, mochte davon ab-

hängen, ob es gerade damals führende Beifter befaß oder nicht. Aber zu keiner Zeit ftand es gang ftill, immer hatte es - wenn nicht in England selbst, so doch in seinen Rolonien — einfache. mittelbegabte, geistig und fünftlerisch anspruchslose Menschen, Die naiv, gutmütig und egoistisch ihre Ellenbogen vorwärtsschoben und Die Welt immer englischer machten; Menschen, die in allen Rrisen zwar sich bis zum letten Augenblick um die Leistung für das Baterland drückten, aber wenn es wirklich nicht anders ging, dann das Notwendige auch schafften. Auf diesen Menschen beruht Englands Größe, barum hat England auch Zeiten mit ausgesprochen mittelmäßigen Staatsmännern, Zeiten, in benen die Welt nur Englands Niedergang fah, ohne wesentliche Cinbufe überstanden. Reben den bestorganisierten Staat der Welt, bas alte Preufentum, neben die vorbildliche Organisation des Geiftigen, die fatholische Rirche, ftellt England seinen Gesellschaftsstaat, der mit einem Minimum an Organisation auskommt. Es ift wahrhaftig nicht ber ideale Staat, benn seine Mängel liegen auf der Sand, und er läßt fich nur schaffen mit angelfächsischen Menschen - aber es ist aut für die Menschheit, daß fie die Einseitigkeiten anderer Systeme an dem englischen Vorbild beffern und ausgleichen kann.

Bedes Pringip ift aus einer logischen Rette gewonnen, beren Urteile fleine, aber in ihrer Eummierung gefährliche Schler ausweisen; refilos bis zu Ende durchgeführt, wird das beste Pringip Unfinn. Die Erfahrung des Alltags pflegt daber, ohne an Logit viel zu denken, das eine gute Pringip durch ein anderes, wenn auch oftmals widersprechendes, furgerhand zu verbeffern. Jeder Staat braucht das englische Freiheitsprinzip als gelegentliche Korrektur für seine eigenen politischen Einrichtungen. Der deutsche Grundsat, jedem seinen Plat im Gemeinwesen zu schaffen, auf dem er nach Anlage und Fähigfeiten das Größte leiften fann, aber dort auch Satigfeit für das Gemeinwesen zu verlangen und sie zu regeln, ift an sich ebenfogut und vernünftig wie das englische Freiheitsprinzip, im Grunde ilm segar überlegen. Er tennt weniger Freiheiten, aber verteilt bas Wenige mit gleichmäßiger Gerechtigkeit. Er forgt bafur, bag auch biejenigen gu ihrem Rochte kommen, Die es fich nicht mit den Ellbegen erlämpfen tonnen. Er schafft eine Atmosphäre ber fachlichen Beratung, in der Intereffen aller Urt mit verhältnismäßig geringer Leidenschaftlichkeit ausgetragen werden tonnen. In einem folden Staat ift ein Bantgefet

eine wirtschaftliche Angelegenheit, nicht ein Mittel, der Regierungspartei fünfzig Mandate abzujagen oder einen Minifter zu fturzen. Freilich hat das deutsch-preußische System auch seine Mängel: es richtet fünstliche Scheidewände zwischen den verschiedenen Bevolkerungsgruppen auf, und es weiß nicht recht, wem es die Sorge für das Arbeiten des Gesamtapparates anvertrauen soll. Es bat bierzu ein Beamtentum von bervorragender Tüchtigkeit und unbestechlicher Staatsgesinnung geschaffen, aber die Zeiten find vorüber. wo die stärksten Salente fich zu dieser Laufbahn drängten. Gine nutlose Vielregiererei ist die selbstverständliche Folge des Überwiegens wohlmeinender Durchschnittstalente gewesen. Da ist es benn von hervorragender Bedeutung, daß die völlig andersartige englische Verfassung immer wieder zeigt, daß die Dinge auch anders geregelt werden können, daß es möglich ift, auch die menschlichen Charafteranlagen und Fähigkeiten in den Dienst des Ganzen zu ftellen, Die das preußische System nur unvollkommen ausnütt. Genau fo, wie alle englische Verwaltungs- und Erziehungsreform immer wieder vom preußischen Vorbild gelernt hat, so wird jede preußisch-deutsche Reformtätigkeit an den englischen Beispielen nicht vorübergeben fonnen. Genau aber, wie man in England immer nur Teile bes Fremden übernommen hat, soweit fie sich mit dem heimischen Grundstock verschmelzen ließen, genau so ist es eine Lebensfrage für alle Deutsche Aufbautätigkeit, daß die fremden Vorbilder nicht zu stlavischer Nachahmung führen, die dem beimischen Grundstock aufzupflanzen versucht, was sich mit ihm nicht verschmelzen kann.

7.

Dieser gesunde, freie Staat ist die eigentliche Leistung Englands sur die Welt. Nicht als ob nicht auch auf ganz anderen Gebieten hervorragende Engländer die Welt gewaltig bereichert hätten. Menschliche Rultur ist so vielgestaltig, daß man immer nur von einem Überwiegen bestimmter Anlagen bei den verschiedenen Nationen sprechen kann, daß selten oder nie irgendeine menschliche Leistung bei irgendeiner Nation ganz sehlen wird. Deutschland und Italien sind die Länder mit der geringsten politischen Gestaltungskraft, und doch haben sie in Bismark und Cavour der Neuzeit zwei ihrer bedeutendsten Staatsmänner beschert. England ist das Land ohne Musik genannt

worden, und doch hat es um 1600 in Morley und Purcell Musiker ersten Ranges hervorgebracht. Es ist das Land des ungeheuren, nüchternen Willensbranges und doch das Baterland der großen Phantasiemenschen Shakespeare und Shellen. Sieht man aber von individuellen Ausnahmen ab, die bei keinem Volke fehlen, so wird man immer wieder die Maffenhaftigkeit, den Materialismus, den groben Willensdrang des Ungelsachsentums an den überraschendsten Stellen auftauchen seben, und zwar meist zum Schaden der großen Leiftung. In der Literatur hat England gewiß ganz bervorragende. den Leistungen jeder anderen Nation ebenbürtige Einzelschöpfungen und Einzelversönlichkeiten aufzuweisen; aber in ihrem Alltagsdurchschnitt ist englische Literatur doch von einer kaum zu überbietenden Plattheit: selten große, an den Verstand sich wendende Probleme, gewöhnlich die Darftellung der menschlichen Urbeziehungen - der in die Welt hinauswandernde Abenteurer, das Liebespaar -, und aufs peinlichste wurde bis in die lette Zeit vermieden jede große, tragische Auffassung, mit der wahres Rünstlertum aus dem rein stofflich Interessanten eine eigene Note hervorklingen läßt. In der Runft hat englische Rultur aus den primitiven menschlichen Massentrieben die höchsten Leistungen herausgeholt, deren sie fähig war: berühmt ift englische Porträtkunft, die den Menschen malen will wie er ist, englische Möbel und Innenräume, englische Reramit und Buchdruck - alles Rünfte, die die gewöhnliche Umgebung des Menschen fünftlerisch zu adeln versuchten. Gainsborough, Rennolds, Wedgwood, William Morris find die Lieblinge der Nation, aber der große Turner, der nicht nur menschliche Gestalten fab, sondern Die ganze Fülle der Farben des Alls, ift weit über feinen Tod hinaus ein Unverstandener geblieben, wie die Leidensgeschichte seines Rachlasses beweift. Die englische Geisteswissenschaft zählt überall Namen von großem Rlang, aber die gang großen Röpfe wie Leibnig, Rant, Mommfen, Ranke, Die Männer größter Phantafie und größter Systematik zugleich sind ausgeblieben. Wohl aber hat England sie da bervorgebracht, wo es gilt, materiell greifbare Erscheinungen zu faffen und zu erklären. Auf diefem Gebiete ift England von Newton bis Darwin und Rutherford hervorragend und oft führend gewesen. Und völlig führend ift es dort, wo es gilt, den Willen auf die Natur anzuwenden, sie zu beberrschen. Die größten Errungenschaften der neuzeitlichen Technit, Die Dampfmaschine, Die Lokomotive, das Telephon, sind angelsächsischen Ursprungs. Das ganze 19. Jahrhundert ist ein englisches Jahrhundert. Englisch ist die Rraft, den Raum zu erobern, die fernsten Massen aneinanderzuschließen, Landbewohner in Großstädten zusammenzuzwingen, Rapitalien in wenigen Sänden zusammenzuballen, überall Romfort und Nühlichkeit zu pslegen, materielle Masseninstinkte durch die Presse zu ungeheurer Wirkung zu bringen. Englischen Ursprungs sind auch nahezu alle Übel dieser Zeit. Das Angelsachsentum hat über die Welt die Atmosphäre von Rohlendunst gelegt, in der aufgeregte Menschen nach Pfunden und Dollars, nach Macht und Vergnügen hasten und dabei alles Feine, Zarte und Echte der Menschenbrust zerstrampeln.

And doch ist England, ist das Angelsachsentum nicht die große Macht zum Vösen, als die einem das Land der Waldverwüstung und der kapitalistischen Menschenopserung manchmal erscheinen möchte. Es wird davor gerettet durch zwei Faktoren: durch seine eigene Gentlemantradition und durch religiös=ethische Einslüsse. Die alte Rriegerritterlichkeit des Abels, die, wenn auch immer mit Rücksällen in wüstes Versertertum, sich seit den Tagen der Normannen dis heute erhalten hat, ist für England ein ethisches Gut ersten Ranges. Die darin steckende Leistung wirkt besonders imponierend, wenn man bedenkt, daß es heute nicht mehr von altadligen Geschlechtern verwaltet wird — der alte Normannenadel ist nahezu ausgestorben (I, 140) —, sondern daß der Raufmann und der Arbeiter ritterlich zu denken sich bemühen, so daß in allen Volksschichten ritterliche Ethik als ein kräftiger Hemmschuh gegen die Wüstheit der egoistischen Massenisstinkte wirkt.

Noch viel stärker aber arbeitet in gleichem Sinne die religiösethische Tradition. Diese ist zunächst heimisches Gewächs. Wer die Kraft religiöser Mission schon zur Zeit des Angelsachsen Vonifatius kennt, wer einmal das kleine Zuwel angelsächsischer Lyrik, das "Traumgesicht vom Kreuze Christi", gelesen hat, wird daran nicht zweiseln wollen. Zur vollen Kraft des englischen Lebens ist jedoch das Christentum erst geworden im Puritanismus, in der Reformation. Und hierzu ist der Anstoß nicht von England ausgegangen, sondern von Deutschland. Auch England hatte seinen eigenen reformatorischen Antrieb unter John Wyclisse, aber er ist nahezu wirkungslos verpufft. Erst die von Deutschland ausgehende

stärkere reformatorische Strömung bat England wirklich aufgewühlt und hat bleibende Werte geschaffen. Ein solcher Einfluß ift natürlich nicht denkbar, ohne daß eine überaus starke Aufnahmefähigkeit dafür schon vorhanden ist. Und der starke nationale Willenstrieb der Nation hat schon im Laufe der ersten reformatorischen Generation den deutschen Einfluß wieder ausgeschaltet. Ralvin, nicht Luther ift der Lehrmeister der Puritaner geworden. und die hochkirchlichen Analikaner haben versucht, den reformatorischen Sauerteig möglichst gang zu beseitigen. Beide haben die neuen religiösen Clemente aufs ftartste nationalifiert: Die Anglitaner haben die religiösen Maffeninstinkte, Die auf das Sinnfällige. die Gemeinschaft, den Rultus gingen, aufs neue geheiligt, die Puritaner haben die mächtigen Willenstriebe des Volkes religiös geweiht; freilich haben sie aber dabei auch das Religiöse aufs gefährlichste vergröbert (S. 82 ff.). Gegen diese Gefahr haben dann die aroßen Engländer des 19. Jahrhunderts, Coleridge und Carlyle voran, aber auch Kingsley, Matthew Urnold und George Eliot die Rettung gesucht in einer neuen Welle deutschen Einflusses. die von Coleridges deutscher Reise (1798/1800) bis in die Generation Vismarcks hineinreicht. Auch diesmal ist der deutsche Einfluß von der Masse zuerst instinktiv abgelehnt, dann leidenschaftlich bekämpft worden. Und doch ist er für das England des 19. Jahrhunderts geradezu die Lebenskraft geworden. Es kämpft hier deutscher Idealismus im Bunde mit dem von ihm neu erweckten englischen Gentlemaninstinkt gegen englische Massentriebe, gegen alles brutal Egoiftische, gegen grobes materialiftisches Beniegertum, gegen Glums und Arbeiterbedrückung, gegen Schmut und Säglichkeit. Auch Männer wie Dickens und Tennyson, Ruskin und Morris, die viel au unphilosophisch waren, um von Fichte und Segel etwas zu wissen, find undenkbar ohne die große Aufrüttelung der Geifter, die Coleridge und Carlyle unter direktem deutschen Ginfluß vollzogen haben. So febr die große Maffe Englands, fo febr die eigentlichen Urträfte englischen Wesens deutschem Einflusse widerstreben, so fehr die fanatische Wut der Rriegslüge des letten Jahrzehnts aus letten Tiefen bes Engländertums zu erklären ift, ohne deutschen Einfluß auf England gabe es keine englische Rulturgeschichte. Er ist noch tiefgreifender und noch wohltätiger gewesen als der Einfluß Chakesveres und englischer Freiheitsgedanken auf Deutschland.

Englands große Rulturleistung ift die Schaffung des weltumspannenden Freiheitsstaates. Das wird auch der anerkennen muffen, der in der englischen Lösung des Berhältniffes von Individuum und Gefamtheit nur eine bei angelfächstischen Menschen brauchbare Lösung fieht. Sie mag auf andere Nationen unübertragbar sein, mag dort — wo man sie sklavisch nachahmt — geradezu ein gefährliches Gift bedeuten (I, 301), daß sie in einem erheblichen Teil der Welt besteht mit all den ethischen Werten an Gelbständiakeit und Bemeingefühl, die sie enthält, ist eine Leistung für die Menschbeit, die unvergänglich sein wird. Dahinter verblaft alles andere. was England geleistet hat. Es war oft führend in der christlichen Mission, es hat die Sklaven der ganzen Welt befreit. Die ersten großen modernen Regungen, mit denen die Scholastik sich selbst überwand, find mit Roger Vacon, Duns Scotus und William von Occam von England ausgegangen, auch mit Wycliffe die ersten Unregungen zur Reformation. In England ift der moderne Toleranzaedanke entstanden, innerhalb der rationalistischen Welt des 18. Jahrhunderts führte England, die erste romantische Welle ift von England ausgegangen. England hat mit seinen Technikern und Naturforschern im 19. Jahrhundert den Raum überwunden und den Stoff bezwungen. Es hat der Welt mit William Morris eine neue Rultur der Wohnung geschenkt. Das sind gewaltige Leistungen, aber der englische Freiheitestagt, der den Menschen eine eigenartige Form des Lebens gegeben hat, ift größer. Sier trägt England auch die ganze Leiftung, während die englischen Scholastiker und Reformatoren weltgeschichtliche Bedeutung erst erhalten haben, durch die Weiterentwicklung, die ihre Gedanken auf bem Rontinent, in Italien, Frankreich, Deutschland gefunden haben. Un Bedeutung reicht an den Freiheitsstagt als englische Leistung nur heran das Chakespearesche Drama. Ohne beide läßt sich menschliche Rultur nicht mehr denken.

Damit sind die Punkte gekennzeichnet, auf denen England sich zu den letzten Söhen menschlicher Leistung erhebt. Damit ist aber auch negativ festgestellt, daß es letzte, größte geschichtliche Untriebe in den letzten Jahrhunderten gibt, die nicht aus England stammen, bei denen vielmehr England im wesentlichen nur der Fortbildner gewesen ist, die deutsche Reformation, die italienische Renaissance, ohne die auch Shakespeare nicht zu denken ist, — die Französische

Revolution — die Zukunft wird zeigen, ob der deutsche Idealismus der Zeit Fichtes und Segels auch hierher zu rechnen ist. Was moderne europäische Nationen aus eigenen Urkräften zum geistigen Besitz der Menschheit beigetragen haben, ist ebenso wichtig, vielleicht schließlich noch wichtiger als die Leistung Englands. Auch England ist nicht kulturell selbständig, auch die Engländer sind nicht das auserwählte Volk. Englische Kultur ist eine der eigenartigsten Auseprägungen moderner Weltkultur — aber nur eine unter mehreren und nicht die höchste; einen inneren Anspruch auf Weltherrschaft bat sie nicht.

## Drittes Rapitel:

## England und Deutschland

1.

ie dünket euch um England?" ist eine der brennendsten Fragen unserer inneren Aufbaupolitik. Der Weltkrieg hat gezeigt, daß England über all die Rräfte verfügte, die Deutschland nicht besaß. Es hatte die ungeheure Rraft des politischen Wollens, das in jeder Niederlage den Antrieb zu energischem Sandeln sah, es befaß Staatsmänner, die etwas wollten und ihren Staat in weltpolitischem Rahmen schauen konnten, dazu ein Volk voll stärkstem politischem Instinkt und einer Einheit des Wollens, das den Gedanken an eine Niederlage überhaupt nicht aufkommen ließ, es zeigte eine Lebenskraft und trok aller Gebundenheit an alte Formen ein politisches Unpaffungsvermögen an die Forderungen des Augenblicks wie keine der Nationen, die im Weltkrieg sich gemessen haben. Naturgemäß sucht ein geschlagenes Volk vom Sieger zu lernen. Ift England der Wegweiser, der uns zeigen kann, wie wir die inneren Rrafte unferes eigenen Volkes gur Geltung bringen können, muffen wir versuchen, das neue Deutschland nach enalischem Vorbilde neu aufzubauen?

Die Antwort lautet ja und nein zugleich. Wir müssen versuchen, auch die Kräfte in Deutschland wachzurusen und zu steigern, auf denen die Macht des englischen Staatswesens beruht. Aber wir müssen auf deutschen Grundlagen weiterbauen, jede stlavische Nachahmung englischer Einrichtungen würde das Gegenteil des Gewollten erreichen.

Es gibt gewisse Grundlagen der englischen Macht, die kein anderes Volk nachahmen kann. Das ist zunächst die Insellage der englischen Seefestung. Aus ihr folgt die relative Unangreisbarkeit Englands, die Möglichkeit, durch Blockade stärkste Wirkungen zu erzielen, aus ihr folgt auch das Gefühl der Stärke und Überlegenheit, das den

einzelnen Engländer befeelt. England ist das geschützteste Land Europas. Deutschland das angreifbarfte. Wir haben stets in der Jange ber größten Militärmächte Europas gesessen. Der Weltkrieg bat an diefer Lage nur das eine geandert, daß das öftliche Zangenglied jest Polen heißt, nicht Rugland. Das geschützteste Land Europas braucht daher keine wesentlichen Vorkehrungen, um fich militärisch zu schützen. Es braucht feine allgemeine Wehrpflicht, es braucht nicht ben militärischen Apparat, der mit tausend Gliedern in das bürgerliche Leben des einzelnen eingreift. Sein bürgerliches Leben kann sich baber mit einer Freiheit entfalten, die unter anderen Bedingungen völlig undenkbar ift. Für Deutschland gilt in Diefer Beziehung genau das Gegenteil. Ohne ein Seer von beträchtlichem Umfange ift es völlig wehrlos, solange es in der politisch-militärischen Rlammer von stark gerüsteten Nachbarn fist, und eine deutsche Seeresorganisation wird immer ihre stärksten Rückwirkungen auf das bürgerliche Leben ausüben. Eine freiheitliche Verfassung ohne Wehrpflicht, wie fie heute besteht, verurteilt daher Deutschland zur politischen Ohnmacht. Über die Richtung deutscher Aufbaupolitik haben in letzter Inftang die Sieger zu entscheiden. Deutschland muß mit aller Rraft danach streben, seine alte politisch-militärische Verfassung wieder zu erlangen, oder Europa muß durch allgemeine Abrüftung des Restlandes den Druck auf beiden Seiten Deutschlands erleichtern. Ein Mittelding gibt es nicht. Wer ohne diese Vorbedingungen englische Freiheit in Deutschland verewigen möchte, verewigt den jenigen Jammer.

Die englische Macht beruht weiter auf dem ungeheuren Willensinstinkt des englischen Volkes. Auch hier handelt es sich um eine Grundbedingung alles englischen Lebens, die kein anderes Volk
sich schaffen kann. Dieser Grundinstinkt schafft Führernaturen,
aber diese Übersteigerung des Willens bedeutet auch eine Unterbrückung anderer wertwollster menschlicher Anlagen, sie läßt oft den
Wahrheitssinn verkümmern, sie läßt keinen Raum für die Entwicklung eines wirklich eigenartigen menschlichen Lebens, soweit es sich
nicht in den allgemeinen Volkstypus einordnet. Was aus der geographischen Vedingtheit des Engländertums folgt, können wir nicht
nachahmen; was aus der englischen Überkultur des Willens folgt,
können und wollen wir nicht erstreben. Für die Grundlagen alles
Engländertums gibt es bei uns schlechterdings keinen Raum, wir

können nur hoffen, auf deutschen Grundlagen uns zu entwickeln und dabei zu versuchen, im einzelnen von England zu lernen, was es zu lehren hat.

2.

Ber über politische Staatsformen nachgedacht hat, beneidet England um feine varlamentarische Verfaffung. Ihre Mängel liegen offen zutage: sie sichert keine sachliche Durcharbeitung und Berhandlung aller Bedürfnisse des Staatslebens; alle Beratung ift einseitig auf den Rampf der Parteien eingestellt, fie ift ein Berrschaftsinstrument nur der Reichen und Mächtigen, der Aristokraten und namentlich der Rapitalisten, sie hat als finanzieller Rontrollapparat nabezu völlig versagt (I, 275). Alber sie sichert etwas, das alle Fehler ausgleicht: fie zicht den großen Führer ans Tageslicht und gibt ihm für fünf Jahre die ausschlaggebende Gewalt, und fie ruft alle Rräfte des Landes zu politischer Mitarbeit auf. Sie züchtet ben fähigen Diktator im Parlament und das politische Leben überall im Lande. Das find unbezahlbare Vorzüge, aber fie laffen fich nicht Kurzerband in fremden Ländern verwirklichen, indem man ein Varagraphenwerk nach englischem Muster errichtet. Wir haben gesehen, daß die günftigen Wirkungen diefer Verfassung zunächst auf dem Zweiparteiensostem beruben, das die Macht dem einzelnen Abgeordneten aus der Sand nimmt und sie in der Sand des Parteiführers vereinigt (I. 275 ff.). Sie beruhen weiter auf der nüchternen Selbstzucht des englischen Parlamentarismus, der keine Ausgaben erhöht, vom Staate keine Leiftungen für einzelne Wahlkreise, Gruppen und Menschen erzwingt und die hoben Beamtenstellen nicht zur Beute von Parteigenoffen macht (I, 300 ff.). Gerade dies Syftem, die Grundlage des Ganzen, ift aber nur denkbar bei angelfächsischen Menschen mit dem übersteigerten Willen, die nur nach Serrschaft begehren und andererseits mit vollendeter Selbstdisziplin ihrem Willen gewiffe Schranken feten. Diese Grundlage ift bei allen Bölfern schlechterdings nicht zu schaffen, in Deutschland vollends undenkbar. Alles Schelten und Predigen kann nun einmal die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß der Deutsche lieber sachliche Arbeit leistet, als um den ersten Plat fämpft, und daß er nur im kleinen Rahmen wirklich glücklich organisiert. Nicht einmal die Revolution hat ihm den Einheitestaat und die einheitliche Verwaltung schaffen

können, eine deutsche evangelische Nationalkirche hat sich nur in losesten Formen zusammengefügt, und keine unfrer vielen Parteien ist völlig homogen, jede droht sich in kleine und kleinste Gruppen aufzulöfen. Das ift ein Zeichen bedauernswerter politischer Unfähigfeit: wer aber noch in der politischen Rinderstube steckt, soll sich nicht vermeffen, das schwieriaste aller politischen Instrumente, den englischen Parlamentarismus, wirklich nunbringend zu spielen. Tatsächlich haben wir ftatt des lebensträftigen, energischen englischen Parlamentarismus einen Scheinparlamentarismus gezüchtet, an bem niemand seine Freude hat außer einigen Abgeordneten und Parteisekretären. Der englische Parlamentarismus regt das Volk bis ins Innerste politisch auf, der deutsche schleppt alle paar Jahre ein politisch immer nur zeitweilig interessiertes Volk an die Wahlurne, er zwingt jedermann, für eine Lifte mit unbekannten Namen zu stimmen, die einige Parteigrößen in geheimem Ronklave vereinbart haben. Der englische Parlamentarismus bringt wirklich bedeutende Männer auf die Ministerbant; die Namen der deutschen Länderminifter pflegen nur die Parteibeamten zu kennen. Un der Spige bes englischen Staates steht ein Diktator, ber im wesentlichen befiehlt, an der Spite des deutschen ein Chef einer Roalition, der feinen Schritt tun kann, ohne daß nicht der rechte oder der linke Flügel zu rebellieren beginnt. Der englische Premierminister leiftet im wesentlichen schöpferische politische Alrbeit, der deutsche Reichsfanzler hält die Eintracht ber Roffe vor feinem Wagen aufrecht. Der englische Parlamentarismus ift etwas Originelles und Lebendiges, weil er sich aus englischen Charaftereigentümlichkeiten organisch entwickelt hat, der deutsche ist Importware, und die Masse der Bevölkerung steht ihm mit ziemlicher Gleichgültigkeit gegenüber. Der englische Parlamentarismus züchtet politische Gührer, der beutsche nur politische Streber. Überlegen ift der deutsche Parlamen. tarismus dem englischen nur als Kontrollapparat für die Regierung und als nüchterne fachliche Organisation für gesetzgeberische Arbeit. Erot aller Giferfüchteleien ber Parteien und gelegentlicher Geitensprünge ehrgeiziger Gernegroße, die ba glauben, Weltgeschichte zu machen, wenn fie einander die Biffen wegschnappen, hat der Deutsche Reichstag feit feinem Bestehen immer gute fachliche Arbeit geleiftet, er hat gerade das getan, was im englischen Parlament zu furz tommt. Die besten deutschen Instinkte geben nie auf das politische Berrichen, sondern auf die nüchterne sachliche Urbeit hinaus. Dieser Charafter des deutschen Parlamentarismus ift immer der gleiche geblieben, gleichgültig, ob er von der Rechten, dem Zentrum ober ber Linken beberricht wurde. Alle Wahlrechtskämpfe in Deutschland find daher immer etwas Rünftliches und Überflüffiges gewesen. Der parlamentarische Apparat wird in Deutschland nie große Führer züchten, nie große Leidenschaften aufwühlen. Er wird immer nur eine Mehrheit von tüchtigen, sachlichen, meistens ziemlich unvolitischen Urbeitern und eine Minderheit von unangenehmen, ehrgeizigen Geschaftlhubern berausdestillieren. Auf Grund welches Wahlrechts man das deutsche Parlament aussieht, ist gleichgültig; denn ein Volk kann niemals mehr geben als es hat. Die angesehenste Rörperschaft wird in Deutschland immer die Bureaufratie sein, weil ihr fachliches Arbeiten dem Instinkt der Nation entspricht; daß aus ihr normalerweise die Minister hervorgeben, ift ebenso selbstverständlich, wie daß im tampfesfroben England der fämpfende Parlamentarier fich zum Minister ent. wickelt. Aber die Bureaukratie darf nicht felbstberrlich fein, sonst verrostet sie: sie muß aufs arundlichste kontrolliert werden. Ein nach iraend. einem Spftem gewählter Rontrollapparat muß ihr zur Seite fteben; ob Dies eine nach Wahlkreisen zusammengesetzte Rörperschaft ist wie der Reichstag oder eine Berufs- oder Ständevertretung wie der Reichswirtschaftsrat, ob der Rontrollapparat aus einem Gliede besteht oder mehreren, ob besonders schwierige einzelne Rontrollfunktionen besonderen Rörperschaften wie dem Gifenbahn- oder Rohlenrat übertragen werden follen, find reine Zweckmäßigkeitsfragen. Niemand außer einigen parlamentarischen Machern regt fich über diese Dinge ernstlich auf. Treten in diesen parlamentarischen Rörperschaften besonders hervorragende Talente überraschend zutage, so mögen fie Minister werden; normalerweise wird deutscher Parlamentarismus nicht dazu berufen sein, Minister zu züchten; dafür ist sein Niveau zu gering und wird es bleiben. Drückt eine deutsche Volksvertretung mit qualifizierter — nicht einfacher — Mehrheit einem Minister ihr Mißtrauen aus, der nicht aus ihrer Mitte hervorgegangen ift, so ift anzunehmen, daß an seiner Umtsführung Sachliches auszuseten ift, und fo mag dies ein Rücktrittsgrund für den Minister fein, aber die Reichspolitik zu bestimmen, ist nicht Sache bes Rontrollapparates.

Die große politische Aufwühlung des ganzen Volkes, die in England jede bedeutsame parlamentarische Entscheidung mit sich bringt,

können wir in Deutschland niemals mit Silfe einer Rörperschaft erzielen, die bei uns immer nur Rontrollapparat fein wird, fondern nur mit Silfe des Appells an das ganze Bolk. Die Bolksabstimmungen in Schleswig-Solftein und Oberschlesien und die Wahl Sindenburgs haben unfer Bolk wirklich bis ins Innerste erregt. Organisationen, die zu diesen Zwecken plöglich aus der Erde schoffen, haben das Volk wirklich mit fortzureißen verstanden. Sier, in der Volksabstimmung, dürfte das politische Beilmittel für unser Volk liegen. Initiative und Referendum nach Schweizer Mufter dürften für unsere Zukunft wichtiger sein als englischer Parlamentarismus. Bereits vor dem Rriege waren die großen, uns wirklich aufregenben politischen Ereignisse nicht die Reichstagssitzungen, sondern die außerparlamentarischen Tagungen: der Ratholikentag, die Gewerkschaftstagungen, die Beerschau des Bundes der Landwirte, der Evangelisch-soziale Rongreß, der Rolonialverein, der Flottenverein. Sier traten Führernaturen der Maffe der Bevölkerung Auge in Auge gegenüber, hier wurden politische Schlagworte geprägt und Leitgedanken ausgegeben, die weite Rreise des Volkes innerlich beschäftigten. Von einem Ausbau der Volksabstimmungen für wirklich große Fragen, für große Intereffenkämpfe und für alle Fragen mit gewissem ethischem Gehalt ift bei der Beranlagung des deutschen Volkes mehr für seine politische Erziehung zu erwarten als vom Ausbau des Parlamentarismus. Bolksabstimmungen über die Frage von Simultan- und Bekenntnisschule, über die Gliederung des Reiches, über Privatwirtschaft und Sozialifierung, Monarchie ober Republit, über Erfüllungs- ober Widerstandspolitik mogen ihre miglichen Seiten und ihre Gefahrenquellen haben wie jeder demokratische Apparat. Aber fie würden ein politisches Erziehungsmittel sein, das unser Parlamentarismus nicht ist und nicht sein kann. Gie würden dem einzelnen, der politisches Interesse hat, und der bei den Wahlen doch nur für eine Liste von Unbekannten ftimmen kann, die Möglichkeit geben, wirklichen Einfluß zu gewinnen. Sie find fein Allheilmittel, benn gegen kapitaliftischen und demagogischen Mißbrauch schützen auch sie nicht, aber fie schaffen klare Untworten auf klare politische Fragen, wie sie ber englische Parlamentarismus mit feinem Zweiparteienfostem wohl geben kann, niemals aber seine unvollkommene deutsche Rachbildung.

Alber all dies ist nicht die Sauptsache. Was wir in erster Linie von England lernen muffen, ist das, was allen politischen Einrichtungen erst Inhalt und Lebenskraft geben kann, nämlich politischer Sinn, Jedem Engländer fteckt er in den Fingerspiken, barum leisten bei ihm theoretisch anfechtbare Einrichtungen wie der Parlamentarismus Ausaezeichnetes. Der Deutsche begleitet jedes politische Lied mit lautem Pfui, für ihn ift alle Politit im letten Grade etwas Unreinliches, deshalb weiß er auch mit der besten politischen Organisation nichts anzufangen. Politik war für ihn jahrhundertelang Druck fremder Mächte. Druck verständnisloser Duodesfürsten. Rube war für ihn erste Bürgerpflicht, das hat ihn politisch entmannt. Was er Politik nennt, find wirtschaftliche Interessenkämpfe. die den freien Geist anwidern, oder es sind leidenschaftliche, religiös abgestimmte Rämpfe gegen Wucherer, Ausbeuter, Junker, Juden, für Freiheit, Menschenrechte, Volksbeglückung. Ober da, wo ein großes Staatswesen ihm gezeigt hat, daß Politik Macht ist, wie im alten Preußen, ift fie für ihn nur Macht, nur Unterdrückung, nur Gabelrasseln, nur gepanzerte Faust. Das eine, was wir von England lernen muffen, was jede Seite dieses Buches lehren follte, ift, daß Politik etwas anderes bedeutet. Sie ist zunächst Freude an der Macht, an der Willensbetätigung an sich, dann Freude an ber organisierten Willensbetätigung der vielen, an der Führernatur, die lenkt und ein Beispiel gibt, an der selbstlosen Mitarbeit der Menge, die dem Führer begeistert folgt. Bloßes Befehlen ber einen und blinder Gehorsam der anderen ist keine Politik, und anarchisches Gleichheitsstreben ift es noch viel weniger. Was Politik ift, können wir von England lernen: es gehört dazu ein gewiffes Maß von Freiheit für den Geführten, aber ebenfo auch eine Gruppe von Menschen, die and Führen gewöhnt ift, deren Führung der einzelne sich im großen und ganzen willig unterzuordnen pflegt. Überall, wo es möglich ift, die in Deutschland keineswegs feltenen Fähigfeiten zur Selbstverwaltung weiter auszubauen, ift es unbedingte nationale Pflicht, fie zu fördern. In allen wirtschaftlichen Dingen, in Genoffenschaften und Rartellen, in allen kleineren Einheiten wie unseren Städten bat unsere Selbstverwaltung bereits Bervorragendes geleistet; warum foll fie nicht auf anderen Gebieten ebenfalls allmählich ein wichtiger Faktor unseres öffentlichen Lebens werden? Wenn unsere Erziehung unsere Rinder von klein auf daran

gewöhnt, kleine Dinge bes gemeinsamen Schullebens nach englischem Muster gemeinsam zu verwalten, so leistet fie ein Wert von größter nationaler Bedeutung. Und das gleiche gilt von allen Betätigungsformen der Gelbstwerwaltung. Wo immer unsere Studenten und Arbeiter, unfere Städte, Rreise und Provingen gemeinsame Alufgaben aus eigener Rraft lösen können, foll man fie gewähren laffen. Man follihnen nicht Verantwortungen aufbürden, denen fie nicht gewachfen find, man foll nicht vorschnell den Ginfluß des Staatsganzen befeitigen, bevor Staatsgesinnung und freier Blick nicht selbstverftandliches Gut aller Gelbstverwaltung geworden find, aber man foll lang. sam mit der Austeilung größerer Rechte und größerer Verantwortlichkeiten — aber niemals mit dem ersten ohne das zweite — einen Anfang machen. Wir werden niemals die Staatsverwaltung gang burch Lokalverwaltung ersegen dürfen, wie England es tut, aber etwas mehr Bewegungsfreiheit, als der alte preußische Staat seinen Gliedern gab, ift durchaus erwünscht und durchaus möglich.

3.

Aber mindestens ebenfo wichtig ift die andere Seite der Sache, daß Selbstwerwaltung Sand in Sand geben muß mit dem ftarten Einfluß einer Oberschicht. Die weitgebende englische Freiheit ift nur dadurch denkbar, daß die Masse von ihr so wenig Gebrauch macht, daß sie sich von der sozialen Oberschicht willig leiten läßt. Ift dies in Deutschland denkbar? Böllig ausgeschlossen ift bei uns, daß der Abel jemals eine Rolle spielt wie in England. Er ift in Deutschland ftets eine Rafte für sich gewesen, nahezu unzugänglich für die aufftrebenden Elemente des Bürgertums; er ift trot mannigfacher Berdienste dem Volksganzen stets fremd geblieben, als führende Schicht wird er nirgends mehr instinktiv anerkannt, seitdem es kein preußisches Seer mehr gibt. Deutsches Freiheitsgefühl, dem alles Snobtum im englischen Ginne völlig fehlt, wird niemals höhere Geburt als Grundlage einer Führerftellung anerkennen. Der Deutsche verlangt den - wirklichen oder vermeintlichen - Beweis einer höberen Leistung, wenn er willig folgen soll. Eine dem englischen Abel ähnliche Stellung hat in Deutschland nur bas Beamtentum. Seder erkennt ohne weiteres an, daß es in der deutschen Geschichte Bewaltiges geleiftet hat. Es ist eine Urt von Berufsadel geworden, der viel leichter zugänglich ift als der Geburtsadel, und der dem Deutschen aus zwei Gründen imponiert: Jeder Träger diefes Abels hat irgendeine persönliche Leistung vollbracht, und er rekrutiert sich aus der Schicht der intellektuell Gebildeten, aus der einzigen Schicht, Die jeder Deutsche instinktiv als die maggebende anerkennt. Das Unsehen des Beamtentums zeigt sich in Deutschland auf Schritt und Tritt — auch in der Karikatur der bloken beamtenähnlichen Titel wie des Geheimen Rommerzienrates oder des Direktortitels, mit dem fich der Chef einer Bank oder einer Aktiengesellschaft anreden läßt. Diese oft belächelten deutschen Menschlichkeiten find zwar kindisch wie aller Titelfram, aber sie sind nicht lächerlicher als ihre genauen englischen Gegenbilder: der adlige Esquiretitel für den englischen Spießbürger und die "Sall" im Saufe des kleinen Clerks, in denen fich die polkstümliche Wertschätzung des englischen Abels spiegelt. So wie die Geburtsaristokratie daber in England das große Schwergewicht der Politik bildet, ohne das alle enalischen Freiheiten undenkbar find, so wird in Deutschland das Beamtentum das Rückarat des Staates bleiben muffen, auch in einer Republik, und gerade in ihr, weil ihr die starken konservativen Rräfte fehlen, die jede Monarchie ohne weiteres in sich schließt. Das Beamtentum ist die Verkörperung gerade der speziell deutschen Tugenden, wie der englische Geburtsadel die besten Seiten des Engländertums darstellt, es ift berühmt wegen seiner Sachlichkeit, Unbestechlichkeit und Tüchtigfeit, seines Opfermutes und seines Idealismus. Dank dem deutschen Beamtentum kann man in Deutschland - und nur in Deutschland! auch in einem kapitalistischen Zeitalter noch einer ber mächtigsten Männer des Staates fein, ohne über verfönlichen Reichtum zu verfügen. Den Einfluß dieses Abels in Deutschland zu erhalten ift für uns genau so wichtig wie der Ausbau unserer Selbstverwaltungs. einrichtungen. Das bedeutet aber nicht etwa weitere Ausdehnung ber Beamtenzahl, sondern genau das Gegenteil. Wie in England alle, die den Einfluß des Oberhauses erhalten wollen, nach Einschränkung seines aristokratischen Charakters streben, so gilt das Unaloge für Deutschland. Daß die Schranten bei der Eisenbahn von einem lebenslänglich angestellten Beamten bedient werden und ein unabsetharer Beamter in der Schule die Wandtafel abwischt, ist eine echt deutsche Übertreibung eines sinnvollen Grundsatzes in sein genaues Gegenteil. Und daß es in das deutsche Beamtentum eigentlich

nur ben einen kaftenmäßig umgrengten Weg ber Prüfungen gibt, daß dem mittleren Beamten und dem Außenseiter der Aufflieg in die bobere Laufbahn fo unendlich schwer gemacht wird, das find Einseitigkeiten, Die feinen Sinn mehr haben. Wo Gelbstverwaltungsförperschaften, wo gemischt-wirtschaftliche Betriebe ber Bentrale Pflichten abnehmen können, ohne daß das Banze darunter leidet, ist es unbedingt nötig, daß es geschicht. Und einem gewissen Zustrom von Außenseitern wird auch das höhere deutsche Beamtentum sich stets angleichen muffen, sonst verliert es die Rüblung mit dem Bolt. Aber es muß bleiben ein großer Bentralapparat, ber nach großen Gesichtspunkten das Ganze leitet, ber fich im allgemeinen aus den höheren Schichten der Bevölkerung erganzt und jedem Versuch der Parteien, die Umter parteipolitisch zu besetzen, nachdrücklich widersteht, deffen Mitalieder ferner die erste - aber nicht ausschließliche - Unwartschaft auf alle Ministerposten haben. Nur fo fann in Deutschland mit deutschen Mitteln das Staatswesen fo ftart gefestiat werden, wie in England die gesellschaftliche und politische Rolle der aristokratischen Oberschicht den Staat gefestigt hat. Daß dies Beamtentum Deutschland ebensowenig ausschließlich beherrschen darf, wie in England das Oberhaus ausschließlich den Staat leitet, ist selbstverftändlich. Ohne die tätige Mitarbeit des ganzen Volkes können heute in keinem Rulturstaat mehr die letten großen Entscheidungen der Politik gefällt werden. Aber parlamentarische Streberei ist nicht das einzige Mittel zu politischer Mitarbeit; Ausbau von Gelbstverwaltungskörperschaften und Rekrutierung eines weitsichtigen Beamtentums aus allen Schichten ber Bevölkerung können die gleiche Wirkung haben.

4.

Auch in der Gestaltung unseres geistigen Lebens können wir von England lernen. Allerdings nicht in den letten und tiefsten Dingen. Sier kann kein Volk von dem anderen etwas entnehmen, und hier liegt speziell für uns Deutsche das Gebiet, wo wir uns allen Fremden überlegen fühlen, den Engländern in erster Linie. Die englische Übersteigerung des Willenstriebes, die sogar den Wahrheitstriebe einer wahrheitsliebenden Nation ertötet und seine Religiosität oft in peinlichster Weise beeinträchtigt, ist uns unheimlich und abstoßend. Und so bewundernswert die Züchtung des großen Typus bei den Engländern ist, so sehr anzuerkennen ist, daß England mit

feinem Gentlemanbegriff der Welt auch hohe ethische Güter bringt, wir empfinden die Züchtung des großen Typus doch als eine Schädigung des Besten, Feinsten und Tiessten der menschlichen Seele, als eine Ertötung der individuellen Freiheit, die durch keine auch noch so hoch gesteigerte politische Freiheit und Macht aufgewogen werden kann. Wir bewundern gewisse Einzelleistungen englischer Erziehung, aber die von ihr betriebene Züchtung der Serrscherkaste bedeutet uns eine schwere Einseitigkeit. Deutsches Wandern und deutsches Turnen sind uns mehr wert als englischer Sport. Wir wollen unsere Kinder auch für andere Freuden empfänglich machen als für das Gefühl der Überlegenheit und die Freuden des Rampses.

Alber das ift das Große an der englischen Erziehung, daß fie gange Engländer erzielt, und wir schaffen sicherlich nichts Befferes, wenn wir nur verkrüppelte Deutsche hervorbringen. Die englische Rirche leistet etwas für das Volksganze, wenn sie nicht nur christliche Individuen bildet, sondern auch chriftliche Ordnung und Sitte in der Volksgemeinschaft stütt, wenn sie den einzelnen auch in das Gemeinschaftsleben einer lebendigen christlichen Organisation hineinfügt. Die englischen Universitäten bilden nicht nur einzelne Forscher aus, sondern find große Volkskulturkräfte geworden, die an den allerverschiedensten Stellen des Volkslebens lehrend und fördernd eingreifen. Die englischen Schulen erziehen jeden Engländer zum Staatsbürger, nicht indem fie Bürgertunde zum Lehrfach erheben, fondern indem fie jeden Rnaben schon früh an Gelbstverwaltung gewöhnen. All das muß für uns schlechthin vorbildlich sein. Unfere Universitäten erziehen Forscher, unsere Schulen züchten einen boch. intellektuellen geistigen Nachwuchs, aber sie bilden keine ganzen Menschen. Wir haben unsere glänzenden Offiziere, Berwaltungs. beamten, Professoren, Raufleute, Arbeiter; aber wenig großes Menschentum, darum ist unsere Zeit so bitter arm an Führern. Auch die Betätigung in öffentlichen Ungelegenheiten gilt bei uns als eine Sonderaufgabe der wenigen, und über tiefere Probleme nachzubenken, weist das Volk der Denker in neuester Zeit mehr und mehr den Gelehrten als besondere Arbeit zu. Das deutsche Ideal von der Züchtung der einzelnen ftarten Leistungen hat sich durch sinnlose Übersteigerung selbst vernichtet, und die Silfe muß kommen aus den geistigen Breiten, wo das englische Ideal des Gentleman gewachsen

ift. Auch hier wäre aber blinde Nachahmung gleichbedeutend mit Rarifatur. Schon in England ift bas alte Ideal ber Nation oft zur Talmiware geworden. In Deutschland, wo es nicht bodenftändig ift, mußte es vollends in Außerlichkeiten verfinken. Wo fich in Deutschland Unfage bagu zeigten, ben Gentleman zu kopieren, ift immer der Gent daraus geworden, der nichts Geistiges mehr bat, sondern nur nachäfft. Aber eine große allgemeine menschliche Rultur, von der sich erst die bedeutende Einzelleistung abhebt, der weite Sorizont, der erst den wirklich großen Gelehrten, Staatsmann oder Politiker macht, ist für deutsche Rultur auf ihren Söbepunkten stets ebenso selbstverständlich gewesen wie für die englische. All unsere Großen haben im 18. Jahrhundert den weiten Fernblick befessen, auch die Romantikerzeit bat ihn gekannt, und eigentlich erst in den beiden letten Generationen bat die Spezialistenkultur eingesett, als verhängnisvollste Unpassung des deutschen Geistes an die Signatur bes technischen Zeitalters mit feinem Streben nach schnellem Bochstgewinn. Jede Gelbstbefinnung deutscher Rultur muß dazu führen, daß die eigene Vergangenheit uns hilft, das flache Spezialistentum der Gegenwart zu überwinden. Dazu brauchen wir den englischen Gentleman — nicht als Ideal für uns felbst, aber als ernste Mahmuna. England wird die Welt erobern, nicht nur durch Ranonen, Blockade und Diplomatie, sondern auch durch die stille Wirkung feines Gentlemanideals, wenn bas Bolt von Leibnig und Goethe. Wilhelm v. Sumboldt und Segel der Welt nichts Befferes zu bieten weiß.

5.

Wird England — allein oder mit der angelfächstischen Zwillings. nation — die Weltherrschaft erringen?

Die Gefahr, die 1918 riesengroß erschien, ist im Augenblick vorüber. Es bestehen doch noch so viele Weltspannungen (England—Frankreich), England—Rußland und Assien, neuerdings wieder England—Umerika), daß die Serrschaft einer einzigen Macht oder Mächtegruppe für die nächste Zukunft unwahrscheinlich ist. Aber die Gesahr kann wiederkehren, denn keine einzelne Macht hat in so hohem Grade den Willen zur Serrschaft und die Fähigkeit zur Serrschaft wie England. England besieht die Seeherrschaft über Europa, und der Krieg hat gezeigt, daß Seeherrschaft Welt=

geschichte macht. Db diese Seeherrschaft einmal durch Unterseeboote und Luftschiffe wird durchlöchert werden können, steht dabin. Es ist nicht unbedingt sicher, daß diese Erfindungen gegen England wirken müffen, fie konnen zwar Englands Infellage entwerten, aber gleichzeitig seinen kleinen Seestützpunkten überall auf der Welt eine ungeheure Angriffstraft geben. Es ist auch möglich, daß die angelfächsischen Staaten das Olmonopol der Welt erringen und damit in der Lage fein können, ihrerseits alle Unterseeboote und Flugzeuge der Welt labmzulegen. Technische Rräfte helfen Geschichte machen, aber die eigentliche Rraft des Fortschrifts ift der menschliche Wille. Und Englands Wille zum Berrschen ist die ungeheuerste Angriffstraft, die die Welt je gesehen hat. Eine Abwehrfront Europas gegen England könnte seit 1918 nur Frankreich bilden, aber es denkt nicht daran. Eine einheitliche Weltaktion gegen England ist daber aussichtslos. Und nicht nur politisch und militärisch herrschen die Angelsachsen, sondern sie sind auch imftande, die größten geiftigen Trumpfe auszuspielen. Auf alle Religionen der Welt übt England maßgebenden Einfluß oder kann es wenigstens tun, und die für die Zukunft wahrscheinlich sehr wichtigen pazifistischen Rräfte der Menschheit können mit Völkerbund und Rirchengemeinschaften leicht in angelfächsischem Interesse gelenkt werden. Die Gefahr eines englischen oder englischamerikanischen Weltreiches ist riefengroß. Aber auch europäischer Selbstbehauptungstrieb hat tropdem gewisse Aussichten, wenn er stark genug ift, das Spiel nicht verloren zu geben.

England wird die Welt regieren, wenn die Welt dem englischen Serrscherwillen nicht einen gleich energischen Willen zur Selbständigfeit entgegensest. Ein solcher Abwehrwille hat aber volle Aussicht, sich durchzusesen, auch ohne viel Ranonen und ohne viel Rriegsschiffe. Denn es steht nicht ein einheitliches Angelsachsentum einer einheitlichen übrigen Welt gegenüber, sondern eine lose angelsächsische Rulturgemeinschaft einer Vielheit von ganz verschiedenen Nationen. Das Angelsachsenreich wird sicher nicht auseinanderfallen, England und Amerika werden vielleicht auch in Zukunft, tros vielfacher Reibungen, sich wieder sinden — aber nur als Freunde, nicht als Partner, die zusammengeschlossen sind auf Gedeih und Verderb. Nur ein ganz ungewöhnlich großer Staatsmann wird in ungewöhnlich günstigen Lagen all diese vielgestaltigen Rräfte des Angelswöhnlich günstigen Lagen all diese vielgestaltigen Rräfte des Angels

fachsentums zu einer einheitlichen großen Alktion zusammenfassen können, gegen die es keinen Widerstand geben würde. In normalen politischen Zeiten ist unbeugsamer Wille zur Selbständigkeit auch bei einer kleinen, militärisch ohnmächtigen Nation eine Kraft von politischer Bedeutung. Sie wird in den meisten Fällen an irgendeiner Stelle aus irgendwelchem Grunde einen Fürsprech ihrer Selbständigkeit sinden können, um dann wenigstens eine Entscheidung hinauszuzögern, die sich mit Gewalt nicht abwenden läßt. Und auch für den Ohnmächtigen kommen Zeiten, wo er Zünglein an der Wage sein kann, wenn sein Wille nicht erlahmt. Veides hat Irland bewiesen.

Und es gibt nicht nur geteilte und darum in ihrer Angriffskraft gehemmte Feinde, es gibt nicht nur Glückslagen für den energischen Willen, die dem Schwachen zugute kommen, est gibt auch noch geistige Rräfte in der Welt. Im Augenblick arbeiten fie alle bewußt oder unbewußt gegen Deutschland und für das englische Weltreich. der Bölkerbund, der Pazifismus, die firchlichen Einigungsbestrebungen. Das braucht aber nicht immer so zu sein. Das eine jedenfalls kann der energische Wille auch des Ohnmächtigen erreichen, daß die geistigen Rräfte der Welt nicht fämtlich und ausnahmslos auf Vernichtung eingestellt find, während fie behaupten, für Erhaltung und Frieden zu wirken. Dem, der sich wehrt, der auch die verlorene Schlacht nicht aufaibt, kann auf die Dauer vielleicht ein gewiffer Gentlemaninstinkt Englands zugute kommen. Es wird in Zukunft der englischen Presse nicht mehr so leicht möglich sein, einen Eroberungs- und Niederwerfungstrieg gegen einen Gegner ohne Seer und Flotte als Verteidigungsfrieg zu mastieren. Diesen Erfolg hat der Rampf gegen die Rriegsschuldlüge bereits gezeitigt. Gegen die völlige Vernichtung des Wehrlosen werden sich aber immer gewisse englische Gentlemaninftinkte erheben. Freilich nur gegen den Wehrlosen, der nicht ruhmlos die Flinte ins Korn wirft, denn ber Wifing achtet nur den, der noch in Retten Widerstand leistet.

Cecil Rhodes hat von einer englischen Weltherrschaft geträumt, die der stärkste Sort des Friedens auf der Welt sein würde. Tennyson hat ähnlichen Gedanken nachgehangen und ein mächtiges England als stärksten Schüßer aller Weltgesittung gepriesen. Es ist möglich, daß eine kriegsmüde Welt auf solche Sirenenklänge hört. Aber sie würde wahrscheinlich bitter enttäuscht sein. Alle Weltenherrscher sind wahnsinnige Säsaren geworden, und alle Weltmonarchien sind bisher

an ihrer Aufgabe zusammengebrochen. Schwerlich würde fie England lösen können ohne Schaden zu nehmen an seiner Seele. Alle ungezügelten Machtinstinkte des Angelsachsentums würden freie Babn finden, wenn sie ungebemmt mit der aanzen Welt schalten konnten. Alle Gentlemaninstinkte der Nation würden vor ihnen die Segel streichen, denn sie brauchen — genau wie es bei Einzelmenschen der Fall ist - einen gewissen Widerstand des ebenbürtigen Gegners als fittlichen Salt. Und ein die Welt beberrschendes Albion murde der vom Erfolge geblendeten Welt als Vorbild dienen — mit feinen Schwächen, nicht mit seinen Vorzügen, Denn Massenkultur, Egoismus. Materialismus lassen sich nachahmen, besonders wenn sie vom Glorienschein des Erfolges umstrablt find; Gentlemaninstinkt dagegen muß durch Jahrhunderte wachsen. Eine englische Weltherrschaft wurde eine Berödung und Verarmung der Welt bedeuten; sie würde die eigenen Rräfte der anderen Nationen lahmlegen, die Diese für sich gebrauchen, und die auch England zur Ergänzung seines eigenen Wesens von außerhalb holen muß. Eine Welt ohne ein mächtiges England würde verarmen, eine Welt unter einem allmächtigen England würde verdorren.

# Unmerkungen zum ersten Band

#### Erftes Buch

#### Eriftes Rapitel

1 (S. 8) Ziffern nach Census of England and Wales 1921 (London 1925), S. 190 f. 1921 wurde auf dem Kongreß der Gälischen Liga, die seit 1893 die Wiederbelebung der irischen Sprache betreibt, verkündet, daß nunmehr etwas mehr als 80 Prozent aller Schulkinder irischen Unterricht empfangen. Die Regierung des irischen Freistaates gibt sich die größte Mühe, das Irische zu pflegen. Es gelingt auch allmählich, eine gewisse Kenntnis der Nationalsprache zu verbreiten. Die Stellung des Englischen als eigentliche Muttersprache der Bevölkerung ist aber völlig unumstritten, das Irische wird durch eifrige Pflege auf Schule und Hochschule mehr und mehr zu einer gelehrten Sprache, deren Kenntnis ein Zeichen der Vildung ist (wie das Lateinische bei uns), aber nicht zur Muttersprache.

#### 3weiltes Rapitel

1 (S. 29) vgl. Salomon, Der britische Imperialismus, S. 22.

<sup>2</sup> (S. 35) Nach der Statistik von 1861 hatte Irland 2428 anglikanische Pfarreien; davon hatten 1539 — fast zwei Drittel! — weniger als 100 anglikanische Seelen, 199, d. h. 8 Prozent, überhaupt keine Anglikaner. Dieser Zustand der Dinge hat spätestens seit Cromwell, d. h. mindestens zweihundert Jahre gedauert! Bellesheim, Irische Kirchengeschichte III, 606.

3 (S. 42) Niederschlag des Vertrages sind die Irish Free State (Agreement) Act und die Irish Free State (Constitution) Act von 1922.

4(S. 43) Dieser "Treueid" ist das Muster eines diplomatischen Eiertanzes. Er sollte annehmbar sein 1. den Engländern in der Keimat, die natürlich volle Unterwerfung Irlands unter die britische Krone verlangen, 2. den raditalen Iren, die nur Irland Treue schwören und jedes Vand mit England als bloßes Vernunftarrangement betrachten, also eigentlich jeden Treueid ablehnen. Folgende diplomatische Formel ist dabei herausgekommen: (1) I do solemnly swear true saith and allegiance to the Constitution of the Irish Free State as by law established; (2) and that I will be faithful to H. M. King George V, his heirs and successors by law — (3) in virtue of a) the common citizenship of Ireland with Great Britain and b) her adherence to and membership of the group of nations forming the British Commonwealth of Nations. Dem Engländer und Imperialisten soll diese Sidessformel sagen, daß Irland Treue dem Könige und dem Reiche schwört (2)

und daß Irland und England aufs engfte zusammengeboren (3a). Dem rabikalen Iren dagegen besagt sie folgendes: a) dem irischen Freistaat wird Treue und Leb enguntertänigkeit geschworen (1), bem englischen Ronige dagegen nur Treue, wie g. B. auch Gleichgestellte Treue gegenüber einem Bertrage geloben, den sie abgeschlossen haben (2). Der Ire schwört dem englischen Rönige nicht allegiance, wie sie jeder englische Abgeordnete und jeder Abgeordnete der Dominions schwört, er nimmt also im ganzen englischen Weltreich eine sehr beachtenswerte Sonderstellung ein. b) Irland ist selbständiges Glied des englischen Weltreiches (3b), mit England besteht nur ein gemeinsames Bürgerrecht (3a). Was soll nun die Einleitungsformel von 3 besagen? Der Imperialist wird in virtue of als Befräftigung des bestehenden Bandes beider Länder auffassen; der radikale Englandfeind als das Gegenteil davon: als eine Vorausse ung für die Gültigkeit bes in (1 und) 2 Gefagten, bie aber auch einmal binfällig werben fann, wodurch bann ber Eid automatisch aufgehoben werden würde. Der Eid ist also völlig zweideutig und baber wertlog.

<sup>5</sup> (S. 44) Der Name Sinn Fein [fprich sin fen] bedeutet "Wir selbst" im Gegensatz zur nationalistischen Politik Nedmonds, die angeblich alles "durch England" erreichen wollte.

#### Drittes und viertes Rapitel

1 (S. 57) vgl. M. Förster, Shakespeare-Jahrbuch LII, 254.

 $^2$  (S. 68) In der englischen Ausschlubr von 1926 stand Indien mit £ 83,4 Millionen vor den Ver. Staaten (73,8), Australien (63,6), Deutschland (47,3) usw. weitauß an erster Stelle.

3 (S. 69,77) Diese Schutzölle bestanden nominell schon seit 1894, waren jedoch durch eine innere Abgabe auf die indische Baumwollproduktion in gleicher Söhe nahezu unwirksam gemacht worden. Erst jest (1917) wurde durch Erhöhung des Zolls eine wirksame Zollmauer geschaffen.

4 (S. 88) Das für die Denfungsweise des besten englischen Smperialismus ungemein charakteristische Sestament von Cecil Rhodes sindet sich absechruckt in The Life of the Rt. Hon. Cecil J. Rhodes by Sir Lewis Michell, (1910) Vol. I, S. 68/69. Rhodes vermacht sein Geld: "To and for the establishment, promotion and development of a Secret Society, the true aim and object whereof shall be the extension of British rule throughout the world, the perfecting of a system of emigration from the United Kingdom, and of colonisation by British subjects of all lands where the means of livelihood are attainable by energy, labour and enterprise, and especially sthe occupation by British settlers of the entire Continent of Africa, the Holy Land, the Valley of the Euphrates, the Islands of Cyprus and Candia, the whole of South America, the Islands of the Pacific not heretofore possessed by Great Britain, the whole of the Malay Archipelago, the seaboard of China and Japan, the ultimate recovery of the United

States of America as an integral part of the British Empire, the inauguration of a system of Colonial representation in the Imperial Parliament, which may tend to weld together the disjointed members of the Empire, and, finally, the foundation of so great a Power as to hereafter render wars impossible and promote the best interests of humanity."

<sup>5</sup> (S.90) Bevölkerungsziffer 1921: Rap 651554, Transvaal 543481, Oranjeftaat 189142, Natal 137458.

6 (S. 102) Obst weist S. 295 nach, daß der Wert der englischen Ausstuhr sich von 1912—1924 in folgender Weise verändert hat (in Millionen Pfund): Rolonien 218—379, Europa 230—327, übrige Welt 185—233. Der Anteil der Rolonien hat sich also gewaltig gehoben.

7 (S. 102) Vgl. die Tabellen bei Obst S. 301.

\* (3. 124) Jiffern jest bequem zugänglich bei Obst, Tabellenanhang.

#### Fünftes Rapitel

Die in diesem Kapitel auf S. 134—153 aufgeführten vergleichenden Wirtsschaftsziffern stammen aus dem Statistischen Jahrbuch des Deutschen Reiches 1928, wenn nichts anderes vermerkt ist.

1 (S. 134) Der englische Weizenbau brachte 1924 in Großbritannien und Nordirland 22,4 dz Ertrag je Sektar. Söhere Erträge gab es nur in Dänemark (26,6), Belgien und Solland. Deutschland mit 16,6 (bei Noggen 13,5) steht weit zurück. Luch bei Gerste, Safer und Kartoffeln sind die englischen Ziffern höher als die deutschen (Obst 121).

2 (G. 135) Obst 212 Über Serkunft der Vergleichsziffern siehe Vemerkung vor Ummerkung 1.

3 (S. 135) Land and Nation (vgl. 1 132, Zeile 16) 141.

4 (S. 136) Ebenda 145.

5 (S. 138) Der Government Return of Landowners 1873 (Ziffern abgedruckt bei C. Brodrick, English Land and English Landlords 1881, S. 173) gibt über die Besithverteilung folgende Tabelle (Zahlen in acres):

| 1. Peers, Peereffes und ihre ältesten |         |                |           |
|---------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Söhne                                 | 400 Per | sonen besitzen | 5 728 979 |
| 2. Bürgerliche Großgrundbesigermit    |         |                |           |
| mehr als 3000 acres (1200 ha)         |         |                |           |
| im Wert von mehr als £ 3000           |         |                |           |
| jährlicher Rente                      | 1 288   | // //          | 8 497 699 |
| 3. 1000—3000 acres (400—1200 ha)      |         |                |           |
| und mehr, aber im Werte von           |         |                |           |
| weniger als £ 3000 jährlicher         |         |                |           |
| Rente                                 | 2 529   | " "            | 4 319 271 |
| 4. 300—1000 acres (120—400 ha)        | 9 585   | " "            | 4 782 627 |
| 5. 100—300 acres (40—120 ha)          | 24 412  | " "            | 4 144 272 |
| 6. 1—100 acres (0,4—40 ha)            | 217 049 | " "            | 3 931 806 |

6 (S.138) 1918 hatten 46 Prozent der englischen Farmen einen Umfang von 5—50 acres (= 2—20 Settar), in Schottland ungefähr der gleiche Unteil, in Irland waren es 54 Prozent.

7 (S. 140) Zählt man die Lords im Whitaker von 1928 (nach Aussonderung aller Doppeltitel, der Prinzen aus königlichem Geblüt und der geistlichen Lords), so ergeben sich 836 Abelsträger. Von ihren Titeln stammen:

a) Aus der Zeit vor 1500, somit alter Ritteradel: 43 oder nur 5 Prozent der Gesamtzahl!

b) Aus der Zeit von 1501—1831, somit aus der Periode vorwiegender Aldelsherrschaft stammen 369.

e) Aus der Zeit von 1832—1927 stammen 424 oder 52 Prozent der Gefamtzahl.

Diese Verechnung ist für den alten Abel noch viel zu günftig, da sie die Fälle nicht berücksichtigt, wo ein alter Abelstitel nach dem Aussterben der Familie später einer neugeadelten Familie neu verliehen worden ist.

- 8 (S. 141) Der niedere Abel besteht aus den 1. Knights (persönlicher Abel), 2. Baronets (erblich). Beide entsprechen unsern einsachen Herren "von". Der Träger heißt z. B. Sir William Smith oder Sir William Smith, Bt; abgekürzt in England stets Sir William (in deutschen Zeitungen stets Sir Smith!). Der höhere Abel umfaßt die Grade des 3. Baron, 4. Viscount, 5. Earl oder als Übersetung kontinentaler Abelstitel Count der Titel "Fürst" existiert nicht —, 6. Marquess, 7. Duke. Nur die Mitglieder des höheren Abels tragen den Titel Lord.
- 9 (S. 141) Über die dabei beobachtete Form vgl. Satschef, Staatsrecht, Vd. II, S. 401.

10 (S. 145) Wgl. die S. 13126 zitierten Alrbeiten von Levy.

- <sup>11</sup> (S. 145). In die Problematik der Zerschlagung des Großgrundbesitzes führt ein der sehr bemerkenswerte Roman von Sheila Kape-Smith, The Death of the House of Alard.
- 12 (S. 147) Die Einteilung des englischen Gesellschaftsjahres hängt durchaus von den Sitten des Abels ab. Alm 12. August beginnt die Jagd auf das Moorbuhn und das Rotwild, am 1. November die Fuchsjagd; die Jagdzeit endet erst im April, folglich können erst im Mai die großen gesellschaftlichen Veranstaltungen in London beginnen und dauern dis zum Ende des Juli. Auch die Hauptstadt ist vom Landadel noch heute derartig abhängig, daß sie nicht in den Winter, sondern in die glühende Sommerhise ihre Gesellschaftssasson legt!

13 (S. 152) Obst 264.

14 (S. 152) Eine Erinnerung an diese Zeit ist noch das "Sotel Bristol" nahezu aller deutscher Handelsstädte.

- 15 (G. 153) Obst 263.
- 16 (G. 153) Obst 113.
- 17 (S. 153) Obst 221.
- 18 (S. 155) Vgl. Max Weber und Tröltsch, S. 131 16.
- 19 (S. 156) Ugl. W. Dibelius, Dickens, S. 42 ff. zum Folgenden ebenda. Rap. I, VI.
  - 20 (S. 158) Vgl. J. Levy, Wirtschaftsliberalismus 119 ff.
- <sup>21</sup> (S. 167) Die Trade Disputes and Trade Unions Act von 1927 bestimmt im wesentlichen: 1. Bloße Sympathie- und Generalstreits sind ungesetzlich; 2. Mitglieder der Gewertschaften dürfen nicht gegen ihren Willen zu Gewertschaftsbeiträgen für politische Zwecke herangezogen werden; 3. das Streitspostenstehen wird eingeschräntt; 4. Beamte dürfen nur einer Beamtengewertschaft, nicht anderen Gewertschaften angehören.
- 22 (S. 172) 1. Old Age Pensions nach der Old Age Pensions Act von 1908 geändert 1911, 1924: Jeder mehr als 70jährige britische Untertanhat Unspruch auf eine Pension (also nicht Zwangsversicherung auf Grund eigener Beiträge wie bei uns), deren Söhe entsprechend dem Einkommen schwankt. Söchstetrag 10 Schilling wöchentlich. 1926 erhielten 1 071 093 Personen Pensionen. Daneben seit der Widows', Orphans' and Old Age Contributory Pensions Act 1925 Versicherung mit Beiträgen für Ulter (über 65) und Sinterbliebene. Verwaltet werden die Pensionen von Lokalbehörden, die die Stadt oder die Grafschaft (oder der District) einsetst. Das ganze System untersteht dem Wohlfabrtsministerium (Ministry of Health).
- 2. National Health Insurance (1911, 1920, 1924). Untersteht dem Ministry of Health. Obligatorisch für alle Arbeiter mit Einkommen bis £ 250 Träger der Versicherung können sein: a) die Gewertschaften; b) Friendly Societies, d. h. alte, zum Teil noch aus dem 18. Jahrhundert stammende Gescellschaften, vielleicht z. T. Nachkommen der mittelalterlichen Gilden, die nach Organisation und Aufmachung zwischen Wohltätigkeits- und Versicherungsgesellschaften stehen. Ihre Namen sind zum großen Teil freimaurerischen Gedankenkreisen entnommen, z. V. Ancient Order of Foresters, Rechabites, Druids usw.; c) neugegründete Insurance Committees in jeder Grafschaft, Stadt oder Distrikt. Die Versicherung leistet Krankenunterstühung, freie ärztliche Behandlung, Entbindungsbeihilsen, Invalidenrente. Rosten werden aufgebracht durch Veiträge der Versicherten, der Alrbeitgeber und des Staates.
- 3. Arbeitslosenversicherung (Unemployment Insurance, 1911, 1920). Zuerst eingeführt für bestimmte Gewerbe. Seit 1920 sind so gut wie alle Arbeiter versichert, außer Dienstboten und landwirtschaftlichen Arbeitern. Dauer der Versicherung seit 1924: 41 Wochen. Rosten werden aufgebracht durch Beiträge der Versicherten, der Arbeitgeber und des Staates (Rlebemarkenspissen). Untersteht dem Ministry of Labour.

## Zweites Buch

#### Erstes Rapitel

1 (E. 261) Bgl. darüber Lowell I, Kap. 29 f. Die liberalen Organisationen sind die Central Liberal Association (für London) und die National Liberal Federation (für das Land). Die konservative Organisation besteht im wesentlichen aus der National Union of Conservative Associations, vor allem aber aus der von der Partei unabhängigen, aber ihr sehr nahe verwandten Primrose League, dem zu Ehren Distraelis (der die Primel liebte) 1883 gegründeten Bunde. Er ist eine in mittelalterlichen Formen sich bewegende Vereinigung von "Knights", "Dames" und (nur zum Jahlen zugelassenen, plebesischen) "Associates", die im Sinne von Distraelis Feudalromantit durch Gartenfeste u. dgl. Veziehungen zwischen Aristotratie und niederen Rlassen pflegen wollen. Lowell nennt diese Organisation eine höchst erfolgreiche Spetulation auf die Snobinstinkte des Engländertums, mit deren Silse die Konservativen bei den Wahlen eine erstaunlich große Jahl von Stimmen der kleinen Leute zu gewinnen pflegen.

#### 3weites Rapitel

- 1 (S. 268) Lloyd George hat während des Krieges eine Ausnahme von dieser allgemein als bindend angesehenen Regel gemacht und auf Posten, die besondere fachmännische Vorbildung verlangten, auch Außenseiter berufen.
  - <sup>2</sup> (S. 268) Hatschet, Verfassungsgeschichte S. 628.
  - 3 (S. 269) Lowell II, 58.
- 4 (S. 271) Jeder kann an den verschiedensten Orten, wo er auf Grund seines Wohnsites in der Wählerliste steht und vielleicht noch in seiner Universität bei einer Nachwahl stimmen. Bei der eigentlich entschiedenden Hauptwahl dagegen versügt er nur über zwei Stimmen. Im Parlament wurde behauptet, daß von 17 Millionen Wählern 159 000 ein Mehrstimmenrecht auf Grund des Wohnsitzbaragraphen haben.
- 5 (S. 275) Wiesehr das Unterhaus die Kontrolle über den Staatshaushalt aus der Hand gegeben hat, zeigten die Ereignisse der Jahre 1919—1922. Seit 1919 verlangten alle Parteien, verlangte die öffentliche Meinung gebieterisch Herabsetung der Staatsausgaben. Aber im Parlament, das ja doch jeden Ausgabetitel zu genehmigen hat, geschah nichts Wesentliches, um diesem Verlangen Nachdruck zu geben. (Wo Finanzminister und Fachminister einig sind, hat das Unterhaus tatsächlich keinen durchgreisenden Einsluß auf sie denn die Mehrheit ist ja gezwungen, das Ministerium zu unterstüßen.) Endlich entschloß sich (Frühjahr 1921) das Ministerium unter dem Druck des Hauses, allen ihm unterstellten Reichsämtern eine Serabsehung des Etats um 20 Prozent auszuerlegen. Es kam daraufhin zu einer Ausgabebeschränfung aber nur ungefähr um die Hälfte des verlangten Betrages. Schließlich wurde, da also das Parlament und die Verwaltungsspise versagten (die Vureaukratie ist also auch in England schon eine Macht geworden!), ein Ausschuß von Gesichäftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Geddes eingesetz, der alle Verwaltungen spstesenschaftsleuten unter Sir Eric Gedes eingesetz, der Ausgehaftsleuten unter Sir Eric Gedes eingesetzt.

matisch nach dem Gesichtspunkt der finanziellen Sparsamkeit zu revidieren batte. Mit diesem Gewaltmittel der Heranziehung von Außenseitern wurde nach dreisährigem Kampse endlich erreicht, was alle wollten. So schwierig ist es also auch im englischen Parlament, den Volkswillen gegenüber Ministern und Veamten zur Geltung zu bringen! Über die verschiedenen Versuche des Parlaments, sich zur Geltung zu bringen, siehe Marriott, Mechanism I, 533 ff.

6 (S. 276) Lowell I, 260, 297.

7 (S. 279) Satschet, Staatsrecht II, 25.

- 8 (S. 290) Eriftursprünglich Vertrauensmann der Arone und wird vom König ernannt; allmählich hat sich das Unterhaus jedoch das Recht, den Sprecher zu wählen, erkämpft. Als 1921 der Sprecher Lowther zurücktrat, versuchte Lloyd George (als Vertreter des Königs!) für die Regierung das Recht zu erlangen, den Sprecher zu ernennen. Der Versuch scheiterte, bevor er ernstlich unternommen war, an der allgemeinen Mißbilligung des Hauses und der öffentlichen Meinung. Über die Person des zu Erwählenden (Whitley) waren übrigens beide Seiten einig.
- <sup>9</sup> (S. 292) Im März 1922 beantragte Lady Rhondda als Peeress in her own Right (felbständige Viscountess, nicht Gemahlineines Viscount) ihre Lufznahme ins Oberhaus. Es war ein Probefall, der für etwa 26 weitere peeresses wichtig war. Das Oberhaus hat den Unspruch abgelehnt troß der Sex Disqualification Removal Act von 1919 mit der Begründung, daß erstens zwar zwischen Mann und Weib kein Unterschied gemacht werden dürfe, daß aber zweitens die Aufnahme ins Oberhaus nur auf Grund einer besonderen königlichen Berufung erfolgt und drittens in dem Adelsbrief von Lady Rhondda eine solche Berufung nicht vorgesehen sei.
- 10 (S. 295) Der Titel des Rönigs lautet seit 1927: George V. by the Grace of God King of Great Britain, Ireland (bis 1927: of the United Kingdom of Great Britain and Ireland) and of the British Dominions beyond the Seas King, Defender of the Faith, Emperor of India.

11 (S. 296) Asquith im Unterhaus am 21. Dezember 1923.

12 (S. 308) Die meisten der wesentlichen Eigenheiten der parlamentarischen Geschäftsordnung sind schon in Thomas Smith, De republica Anglorum (1583) bezeugt, so das Sprechen nicht zum Gegner, sondern zum unparteiischen Sprecher, die Verschweigung aller Abgeordnetennamen, die drei Lesungen, bei der seher nur einmal reden darf, die formellen Votschaften zwischen beiden Säusern usw.

#### Drittes Rapitel

1 (S. 325) Über den Pfründencharakter des Beamkentums vgl. Sakschet, Staatsrecht II, S. 568 ff.

<sup>2</sup> (S. 328) Nur in der Londoner Polizeiverwaltung sind fast alle Stellen mit ehemaligen Schuhleuten besetht. Wiedenfeld, Preußische Jahrbücher, 147/445.

3 (S. 328) Über die Formen des Schutzes für den Beamten vgl. Hatschet, Staatsrecht II, S. 543 f.

4 (S. 338) Nur für gewisse Spezialzwecke der Verwaltung gibt es einen über das Land verteilten Apparat. Die Post hat örtliche Verwaltungsstellen überall,

die Zollverwaltung in allen Säfen, der Board of Trade für Bankerottsachen Receivers in den Saupthandelspläßen, das Home Office ansässige Fabrikinspektoren in der Industriegegend, neuerdings auch das Ministry of Labour Lokalbeamte für die Durchführung der Arbeitslosenunterstützung und der Bermittlung in Arbeitsstreitigkeiten, das Ministry of Pensions ebenfalls über das Land verteilte "Regionaldirektoren". Diese neueren Organisationen weichen vom alten Verwaltungsthpus deutlich ab und zeigen, wie die Bureaukratisierung des Landes zunimmt.

5 (S. 340) Das Wort bedeutet "Stadtgesets" und stammt aus der Dänen-

acit (vgl. Der-by, Whit-by).

6 (S. 349) Ganz allgemein ist die Rlage über das enorme Anwachsen der Rates. Der Report of the Land Enquiry Committee 1914berechnete, daßschon 1910/11 in England und Wales 65 Millionen Pfund durch Lokalsteuern aufgebracht wurden, durch die Einkommensteuern nur 33, die Erbschaftssteuer 22, die Excise 40, die Zölle 33 Millionen Pfund. Über die Rates vgl. weiter den Final Report of the Royal Commission on Local Taxation (Cd 638) 1901. Wahrscheinlich wird im Jahre 1929 eine gründliche Reform der ganzen Lokalsteueraesekgebung zustandekommen.

7 (S. 350) Vor dem Kriege waren Einkommen bis 160 Pfund steuerfrei. Sett ift die Befreiungsgrenze zwar auf 135 Pfund herabgesett, aber für Verheiratete auf 225 Pfund erhöht worden. Ist das Einkommen nur aus Arbeit, nicht aus eigenem Vermögen gewonnen, steigt die Vefreiungsgrenze auf 162 Pfund

bei Unverheirateten, auf 270 Pfund bei Verheirateten.

8 (S. 354) Neben diesen Verwaltungs-Voroughs, in die London zerfällt, ist die Sauptstadt, einschließlich der City, in Parliamentary Boroughs eingeteilt, die zusammen in 61 Wahlbezirken 62 Abgeordnete (der Citybezirk wählt 2) zum Parlament entsenden.

9 (S. 363) Beim städtischen Wahlrecht hat jeder Wähler nur eine Stimme. Beim ländlichen Wahlrecht hat er in jedem Wahlbezirk das Stimmrecht, wo er auf das Wahlrecht Alnspruch machen kann; daraus ergibt sich in der Praxis ein ziemlich weitgehendes Mehrstimmenrecht der reichen Grundbesitzer. Redlich, S. 424, Lowell I. S. 269.

## Viertes Rapitel

Was in folgendem über die Organisation (nicht die Anschauungen) des Rechtslebens an Satsächlichem gesagt ist, folgt der Darstellung von Gerland (s. S. 371 32). Auch in meinen Urteilen habe ich manches von ihm gelernt, wenn auch nicht jede Übereinstimmung Abhängigkeit voraussetzt.

1 (S. 372) Wo das englische Recht in den Rolonien auf andersartige Rechtsspifteme stieß, hat es diese zunächst geschont und der Praxis die Ausgleichung zwischen dem alten und dem neueingeführten englischen Recht überlassen. So ist französisches Recht neben englischem die Rechtsgrundlage in Ranada und Mauritius, spanisches in Trinidad, holländisches in Britisch-Guyana, Ceylon und Südafrika. Vgl. Wilke, Deutsche Juristenzeitung 1926, S. 1460.

<sup>2</sup> (S. 374) Die Law Reports find hervorgegangen aus offiziellen Jahrbüchern, die seit Eduard I. nachweisbar find, unter Beinrich VIII. abbrechen, als Privat-

unternehmung hervorragender Juristen weitergeführt und seit 1863 als Standesunternehmung der Inns of Court unter Veteiligung der die Solieitors vertretenden Incorporated Law Society veröffentlicht werden (Hatschet, Staatsrecht I, S. 109 f., Seymann, Überblick, S. 294.) — Das Statute Book ist nach heutiger Auffassung die vom Statute Law Committee 1870—1878 herausgegebene Sammlung der Public General Acts in 18 Vänden (2. Aufs., in 16 Vänden 1886—1901), zu der seit 1887 ein jährlicher Nachtrag erscheint (Satschet, Staatsrecht I, 134). Jitiert werden englische Gesetze nach dem Regierungsjahr des Königs, der sie erlassen hat.

3 (S. 374) Dicey, Law and opinion, S. 362.

4 (S. 374) Der Gutsbesitzer überträgt das Gut einem Treuhänder (der es natürlich nicht verkaufen kann) unter einem genial erdachten System von Rlaufeln, die darauf hinausgehen, daß der Besitzer und sein ältester Sohn den Nießbrauch des Gutes erhalten, wenn letzterer sich verpflichtet, auf sein freies Verfügungsrecht über das Erbe zu verzichten. Vgl. Hatschet, Staatsrecht II, S. 400.

<sup>5</sup> (S. 378) Erst 1827 wird es dem Grundbesiger verboten, sich gegen Wilddiebe und unbesugtes Vetreten seines Grundstückes durch automatisch losgehende Gewehre oder Menschenfallen zu schützen, die den von ihnen erfasten

Juß zermalmen können. Dicen, G. 87 f.

- 6 (S. 380) Ganz grob materiell behandelt das älteste angelsächsische Recht den Ehebruch: "Wenn ein Freier bei eines freien Mannes Weibe liegt, zahle er ihm mit seinem Wergelde und beschaffe ein anderes Weib für sein eigenes Geld und führe es jenem anderen heim" (Gesehe Üthelberhts bei Liebermann, Gesehe der Angelsachsen, I 5, Nr. 31). Man wird aus dieser einen Stelle nicht schließen wollen, daß der Angelsachse das Weib nur als Sache wertete; denn es handelte sich hier um Gesehesbestimmungen, die nur die materielle Seite des Ehebruches regeln, über die ethischen Imponderabilien dabei nichts aussagen. Aber daß diese vrimitiv materielle Auffassung nicht nur in der Angelsachsenzeit besteht, sondern in den damages für den "geschädigten" Ehemann noch heute nachlebt, zeigt denn doch, daß ne ben der ritterlich-geistigen Schähung der Lady eine rohmaterielle Schähung des Weibes noch heute nicht ausgestorben ist.
  - 7 (S. 380) Verkauf von Staatsämtern; vgl. Hatschef, Staatsrecht II, S. 576.
- 8 (S. 381) Nach Stephens, Commentaries III. Interessante Fälle von Contempt of Court beschreibt Mendelssohn, Imperium, 43 ff.

9 (S. 382) Über Habeas Corpus vgl. Hatschef II, S. 613 ff.

10 (S. 392) Die Klage darüber geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Bgl. Harrison, Description of England, New Shakesp. Society VI, S. 1/102.

## Fünftes Rapitel

1 (S. 441) Lowell II, S. 48 berechnet, daß die Rosten des Wahlkampses sich auf 500—1000 Pfund belaufen, und daß die Rosten für die Eintragung der Wähler in die Listen (seit 1918 den Parteien abgenommen), sowie für allerhand Repräsentationspflichten und Wohltätigkeit im Wahlkreise (nursing cost ist der schöne Ausdruck dafür!) auf 400—600 Pfund jährlich anzuseten sind.

# Anmerkungen zum zweiten Band

## Drittes Buch

#### Erites Rapitel

1 (3. 12) Rönigin Anna gründete aus gewissen sätularisierten Kircheneintünften einen Fonds zur Unterstützung schlecht bezahlter Pfarrer (Queen Anne's Bounty). Diesem Fonds sind vom Parlament 1809—1820 erhebliche Überweisungen zugewendet worden. 1818 und 1825 bewilligte das Parlament der Kirche namhafte Sonderzuwendungen für Kirchenbauten.

<sup>2</sup> (S. 12) Das Prayer Book wurde auf Grundlage der mittelalterlichen Liturgie von Sarum-Salisbury unter Eduard VI. 1549 eingeführt, 1552 revidiert. Nach verschiedenen weiteren Revisionen unter Elisabeth und Jakob I. kam es zur endgültigen Fassung auf der Savonkonferenz von 1661. Eine moderne Revision, die jedoch nur als fakultativ gedacht war, wurde 1927 von den kirchlichen Körperschaften angenommen, scheiterte aber im Parlament.

3 (S. 13) Aus der kirchlichen Organisation sei folgendes verzeichnet: Die Church of England besteht aus den beiden Rirchenprovinzen Canterburn und Nork. Un ihrer Spige stehen die beiden Erzbischöfe. Die langen Streitigkeiten, welchem von beiden die höchste oberhirtliche Gewalt gebühre, haben zu dem echt englischen Rompromiß geführt, daß der Erzbischof von Bork sich Primate of England nennt, der Bischof von Canterbury dagegen Primate of All England. Bur Rirchenproving Canterbury gehören 29, zu Nork 12 Bistumer. Die Bistumsgrenzen find uralt, zum Deil find noch die alten Stammesgrengen ber angelfächfischen Rönigreiche in ihnen zu erkennen. Im wesentlichen fallen die Bistumer mit ben Grafschaften ausammen; Die Rirche strebt danach, für jede Grafschaft mindestens einen Bischof zu haben. In größeren Diözesen, die noch nicht geteilt werden konnten, steben bem Bischof ein bis vier Suffraganbischöfe zur Seite, oft auch ein Assistant Bishop. Unmittelbar unter dem Bischof stehen ein bis drei Archdeacons, die zum Teil auch den Bischofstitel haben; sie sind u. a. verantwortlich für den geiftlichen Nachwuchs, prüfen die Randidaten, die dann der Bischof ordiniert, und verwalten die Rirchengebäude. Die Sprengel der Archidiakonen find weiter aufgeteilt in Rural Deaneries (ben evangelischen Superintendenturen entsprechend) mit einem Rural Dean an der Spige. Für Dissiplinarund juristische Fragen untersteht dem Bischof gewöhnlich ein juristisch gebildeter Ranzler. Die Rathedralen und Rollegiattirchen haben Sonderrechte in der Diözese; an ihrer Spite steht der Dean, ihm zur Seite die Canons. Die Pfarrer heißen Rectors oder Vicars, je nachdem sie im vollen Genusse aller Zehnten find oder einen Teil davon abgeben müffen. Unter ihnen steht der oft überaus kümmerlich bezahlte Curate, der eine noch nicht zur Vollpfarre erhobene Stelle verwaltet oder aus irgendwelchen Gründen den Pfarrer vertritt.

Reben der Church of England stehen die nicht mit dem Staate verbundenen

firchlichen Organisationen der Nebenländer:

- 1. die Church in Wales (entstaatlicht 1920) mit dem Erzbischof von St. Usaph und fünf Bistümern,
  - 2. die Episcopal Church in Scotland (mit sieben Bischöfen),
- 3. die Church of Ireland (entstaatlicht 1869) mit zwei Erzbischöfen (Armagh und Dublin) und elf Bischöfen. Ihre Verfassung steht den kontinental-protestantischen und schottischen Anschauungen nahe. Oberste Kirchenbehörde ist eine Generalspnode, unter der Diözesanspnoden (mit Laienmitgliedern) stehen. Letztere wählen den Bischof. Das Kirchenvermögen wird von einem Representative Body (zur Kälfte Laien) verwaltet, die Geistlichen von einem Board of Nomination ernannt, dem angehören der Bischof, drei Vertreter der Gemeinde und drei der Diözese, im ganzen drei Geistliche, vier Laien.

4 (S. 15) Die Mitglieder des Laienhauses werden durch ein indirettes Wahlverfahren (Verhältniswahl) gewählt, bei dem alle Gemeindemitglieder, die sich als Mitglieder der Kirche bekennen, beteiligt sind.

Das Ganze ift ein Rompromiß zwischen der hochfirchlichen Strömung, die die bischöfliche Gewalt gegenüber Laien und Staat vertritt, und der niederfirchlichen, die das Gegenteil will. Alle bestehenden Rechte von Staat und Bischöfen bleiben im wesentlichen unangetastet. Alle Definitionen der Lehre stehen außerhalb der Zuständigkeit der Versammlung. Als Bindeglied zwi= schen Parlament und Kirchenversammlung wird ein Ecclesiastical Committee geschaffen, bestehend aus 15 Lords und 15 Abgeordneten, die fämtlich Anglifaner sein muffen, das Committee hat alle wichtigen Unträge der Rirchenversammlung mit einem Gutachten an das Parlament weiterzuleiten. Das Gutachten dieses parlamentarischen Kirchenausschusses soll, so hoffte man, für die Entscheidung des parlamentarischen Plenums bindend sein (was aber beim ersten Versuch miflang). Es sollte dies ein Weg sein, wie man - ohne die Autorität des Parlaments selbst in Frage zu stellen — doch tatsächlich firchliche Entscheidungen der Mitwirkung von nichtanglikanischen Abgeordneten entziehen würde. Die Church Assembly hat durch die Enabling Act von 1919 das Recht erhalten, in firchlichen Angelegenheiten Anträge beim Parlament zu stellen, was fonft nur Abgeordnete können. Nicht dem Parlament, sondern nur der Church Assembly unterstehen alle Neuerungen mit Bezug auf Glaubensformeln, Riten und Sakramente. Das dabei geübte Berfahren (1. getrennte Beratung und Abstimmung in jedem Einzelhause, 2. endgültige Formulierung der Unträge durch das Bischofshaus, 3. Unnahme oder Ablehnung im ganzen durch die Gesamtassembly) legt den überwiegenden Teil der Macht in die Sände der Bischöfe. In dieser Weise ist 1926 und 1927 die Revision des Prayer Book im wesentlichen von den Bischöfen, aber doch unter namhafter Mitwirtung von Laien durchgeführt, im Parlament aber abgelehnt worden.

- 5 (3.15) Jum Teil sind sie in besonderen Kirchenprovinzen unter einem Metropoliten oder Erzbischof vereinigt (4 kanadische, 4 australische Kirchenprovinzen nebst 4 unabhängigen australischen Bistümern, dazu indische, südafrikanische, westindische, neuseeländische Kirchenprovinz). Jum Teil unterstehen sie als Bistümer dem Erzbischof von Canterbury. Einige dieser Bistümer liegen ganz in nichtenglischen Staaten, 8 in China, 8 in Japan und Korea, je eines in Argentinien und Ost-Südamerika, Madagaskar, Persien (nach Whitaker).
- 6 (S. 18) Bgl. die lange Lifte bei Gerbert Schöffler, Protestantismus und Literatur, Leipzig 1922.
- 7 (S. 20) Die Inhaber der alten Bistümer haben meist 4000—5000 Pfund Gehalt, die Erzbischöfe 9000 und 15000. Bei neueren Bistümern sind die Gehälterallerdings sehrviel niedriger angeseht (Bristol sogar nur mit 2577 Pfund). Auch ist es schwer, das persönliche Einkommen des Bischofs von seinem Dienstauswand (Reisen usw.) und seinen Unterhaltungsbeiträgen für Kirchengebäude rein abzugrenzen.

#### 3weites Rapitel

1 (3.30) Dazu kommen in England drei weitere Erzbischöfe (Virmingham, Cardiff, Liverpool) und 14 Vischöfe, in Schottland seit der Wiederherstellungsbulle Leos XIII. (1878) 2 Erzbischöfe (St. Andrews-Edinburgh und Glasgow) und 4 Vischöfe, in Irland 4 Erzbischöfe (Armagh, Dublin, Cashel, Tuam) und 23 Vischöfe. Das Catholie Directory für 1927 gibt unter Vorbehalt als Jiffer der Katholiten für England und Wales 2055 860, für Schottland 606 650.

#### Drittes Rapitel

,1 (3. 35) Die Zahlen find nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Die offizielle Volkszählung (Ergebnisse abgedruckt in Herzogs Realenzyklopädie V, 379) hat nur einmal (1851) nach dem Glaubensstande gefragt. Damals ergaben fich in England und Wales 3773474 Unbänger ("Rirchgänger", also Rinder nicht mitgerechnet) der Church und 3487558 Ratholiten und Nonkonformisten, nämlich: Methodiften 1 565 705, Independenten 793 142, Baptiften 587 978, Presbyterianer 60 131, Unitarier 37 156, Quäfer 18 172, Ratholifen 305 393. Die Church beansprucht als ihre Glieder alle in England getauften Christen. Die Nonkonformisten haben ihre eigenen Statistiken. Diese find aber nicht alle mit der gleichen Sorgfalt und nach den gleichen Grundfäten aufgestellt. Gewöhnlich berücksichtigen sie nur members, d. h. Rirchensteuer zahlende Mitglieder, oder communicants, was ja gewöhnlich, aber nicht in allen Fällen dasselbe sein wird. Die nichtkonfirmierten Rinder der Mitglieder pflegen also in den Listen nicht zu erscheinen, manchmal werden aber Rinder über fünf oder sechs Jahren als Sonntagsschüler in besonderen Listen gezählt. Überall aber pflegen die Listen, da es in England keine staatliche Meldepflicht gibt, verstorbene oder verzogene Angehörige, auch folche, die sich jest zu einer anderen Sette halten, noch lange mitzuschleppen. — Die im Text gegebenen Jahlen für die einzelnen Gekten sind, soweit bei ihnen 1928 als Stichjahr

angegeben ist, dem Daily Mail Yearbook 1929 entnommen; das Stich-jahr 1927 bezieht sich auf Whitaker's Almanack von 1928.

Über die Presbyterianer verdanke ich sehr wertvolle Sinweise Serrn Professor Thomas C. Sall in Göttingen.

- <sup>2</sup> (S. 40) Als im Winter 1702/03 ein besonderes Gesetz diese Occasional Conformity unmöglich machen sollte, griff der Puritaner Daniel Desoe mit seiner berühmten Schrift The Shortest Way with the Dissenters in den Streit ein.
- 3 (S.41) Seit 1836 besteht in England die fakultative Ziviltrauung. Möglich ist 1. Aufgebot nach kirchlichen Regeln und Trauung nach kirchlichem Ritus durch einen Geistlichen der Church of England. Derartig geschlossene Ehen werden dem Standesbeamten (Registrar) vom Geistlichen nur angezeigt; sie sind jedoch ohne weiteres gültig. 2. Aufgebot vor dem Standesbeamten und Eheschließung a) in der Kirche durch den Geistlichen, b) in der Kapelle einer Freikirche in Gegenwart des Standesbeamten, c) vor dem Standesbeamten allein. Den Dissenters ist also die Möglichkeit gegeben, ohne Beteiligung der Kirche ihre Sen zu schließen. Das Vorrecht der Staatskirche, eine She ohne Mitwirkung des Standesbeamten selbständig zu schließen, besitzen sie aber nicht.
- 4 (S. 51) Die lette Statistik (vgl. Daily Mail Yearbook 1929) gibt 454 447 Mitglieder und 526 662 Sonntagsschüler.
- 5 (E. 56) Die Quäfer sind jest nach kongregationalistischen Grundsäten organisiert, in Preparative Meetings (Einzelgemeinden), von denen mehrere zu Monthly, Quarterly and Yearly Meetings vereinigt sind (das Y. M. ist die Generalspnode für Großbritannien). Die Beschlüsse der Meetings haben starke moralische, aber keine gesessich bindende Kraft. Ein Meeting for Sufferings (d. h. ursprünglich für verfolgte Gemeindeglieder) ist eine Urt von vollziehender Oberbehörde der Sekte.
- 6 (S. 60) Der ganze Absatz (mit leichten Anderungen) wörtlich entnommen dem Buche von B. Guttmann, England im Zeitalter der bürgerlichen Reform 1923, S. 182.

## Fünftes Rapitel

- 1 (S. 79) Einleitung zur Schrift über die Chescheidung. Diese und ähnliche Stellen bei Brie, Imperialismus, S. 30 ff.
  - 2 (S. 79) Bgl. Brie a. a. D., 38.
- 3 (S. 79) Natürlich nimmt kein wirklich gebildeter Engländer diese Dinge ernst. Aber die Halbbildung, die hinter solchen grobschlächtigen Unschauungen steckt, zieht erstaunlich weite Kreise. Auf einem Flugblatt der British Israel World Federation, das mir vorliegt, werden als Patrone der Gesellschaft, mithin als Bekenner der Lehre angeführt eine Prinzessin, 4 Mitglieder des Hochadels, 1 Kolonialbischof, 1 General und als verstorbene Patrone nicht weniger als 8 Bischöse und sonstige hohe Prälaten.
  - 4 (S. 80) Bgl. Max Weber, Arch. f. Sozialwissenschaft XX. Pibilins, England. II. 17

<sup>5</sup> (S. 83) Das Wort Cant scheint vom lateinischen cantare herzutommen und ursprünglich in der Bedeutung von plärren gebraucht zu sein. Es bezeichnet dann den "Jargon" irgendeiner Gemeinschaft von Bettlern, Verbrechern usw., die Fachsprache eines Handwerks, auch einer religiösen Gemeinschaft.

## Viertes Buch

#### Erstes Rapitel

1 (S. 105) Die englischen Bezeichnungen sind: 1. Erste Prüfung: in Oxford Responsions, "Smalls", in Cambridge Previous Examination, "Little Go".
2. Zwischenprüfung: First Public Examination oder Moderations (Oxford), General Examination (Cambridge).
3. Abschlußprüfung: Second Public Examination oder "Greats" (speziell flassisch) (Oxford), Special Examination (Cambridge). Die erste Prüfung wird setzt nicht von der Universität abgenommen, sondern von einem der Colleges oder der Society of Non Collegiate Students, wenn sie nicht, was das Abliche ist, schon auf der Schule abgelegt worden ist. Honours-Kandidaten machen bereits die Zwischenprüfung unter erschwerten Bedingungen und beenden ihr Studium mit dem Final Honours Examination in einer der Honours Schools (Oxford) oder einem Tripos (Cambridge).

<sup>2</sup> (S. 108) 1919 verfügten die Colleges von Oxford allein über 594 Stipendien (im Vetrage von 20 bis 100 Pfund, 50 war etwa das Durchschnittsmaß) für Studierende und 218 Fellowships, d.h. Stipendien zur Fortbildung bereits Graduierter, die Cambridger Colleges sogar über 878 Stipendien für 4025 Studierende und 302 College Fellowships, so daß fast jeder vierte Student Stipendiat sein konnte. Dazu kommen noch Staats- und Universitätssstipendien.

- 3 (S. 103) Es ist möglich, den Umfang dieser Demokratissierung zahlenmäßig zu berechnen. Nach dem Report der Royal Commission von 1922, S. 132 kamen 1912 und 1913 aus billigen Externaten, d. h. den Schulen des englischen Mittelstandes ohne erhebliches Einkommen (Schulgeld höchstens 10 Pfund jährlich 157 + 237 = 394 Studenten auf die beiden Universitäten, also jährlicher Jugang aus diesen Kreisen 197. Oxford und Cambridge hatten 1913 zusammen 7538 Studenten; bei durchschnittlich dreieinhalbjähriger Studiendauer wird der jährliche Gesamtzugang auf 2154 anzusehen sein. Die undemittelten Studenten dürsten also etwa neun Prozent der Gesamtzahl betragen. Das ist eine durchaus verständige Ziffer, hoch genug, um eine wirtlich fühlbare Einwirtung der aristokratischen Mehrheit auf die demokratische Minderheit zu verdürgen, und viel zu gering, um eine Demokratischen der Universität befürchten zu lassen. (In Deutschland wäre manches besser, wenn unsere sudentischen Rorps auf je 20 Mitglieder zwei Studenten aus dem einsachen Mittelstande ausnehmen wollten!)
- 4 (S. 111) Die Triposprüfung ist ursprünglich ein mathematisches Examen von hohem Ruf. 1824 wurde als erstes Zeichen des erwachenden Reformgeistes

ein Classical Tripos eingeführt, dem allmählich analoge Abschlußprüfungen für andere Fächer folgten.

- 5 (G. 111) Un der Spike der Universität steht nominell der Rangler. Er ift meift eine politische Dersönlichkeit von großem Ruf, von der man erwartet, daß fie imftande fein wird, für bie Universität Stifter und Wohltäter zu finden. Die Wahl des Ranglers (an der Spipe von Orford steht jest der frühere Außenminister Lord Gren, von Cambridge der frühere Ministerpräsident Balfour) ift ein großes politisches Ereignis, bei dem ein konservativer Ranbibat einem liberalen gegenüberzusteben pflegt. Stimmberechtigt find alle Magifter, Die bazu in bellen Saufen zur Universitätsstadt angereist kommen. In die gewöhnlichen Alltagsangelegenheiten der Universität greift der Ranzler nicht ein, wohl aber erwartet man von ibm, daß er sich für Reformbestrebungen interessiert und imftande ift, politische Sindernisse aus dem Wege zu räumen. Die laufenden Angelegenheiten liegen gang in der Sand des Bigekanglers. Diefer wird in Orford vom Rangler aus der Zahl der Heads (gewöhnlich nach dem Dienstalter) auf nominell ein Jahr, tatsächlich auf 2-4 Jahre ernannt, in Cambridge erwählt ihn die Gesamtheit der Magistri (hier Senato genannt) auf Grund einer Vorschlagslifte des akademischen Senats auf (tatfächlich) zwei Sabre.
- 6 (S. 115) In Cambridge entspricht der Congregation die Electoral Roll, d. h. die (als Ortsanfässige) bei den Wahlen stimmberechtigten Mitglieder der Convocation. Ihre Rechte sind auf die Wahl des Council of the Senate beschränkt; alles übrige wird von dem gesamten Senate erledigt, d. h. dem Gegenstück zur Oxforder Convocation.

7 (S. 115) In Oxford (Cambridger Ziffern in Rlammern) 5 (2) offizielle Mitglieder, 3 (4) Collegevorsteher, 6 (4) Professoren, 9 (8) andere.

8 (S. 116) Die englische Fakultätzeinteilung weicht von der deutschen ab. Orford hat feit der Reorganisation von 1927 gehn Fakultäten: Theologie, Rechtswiffenschaft, Medizin — und statt einer philosophischen Fakultät die steben Fakultäten Literae Humaniores (= Alte Philologie), Neuere Geschichte, Englisch, Neuere Sprachen, Drientalistif, Naturwissenschaften (einschließlich Mathematif), Biologie. In Cambridge entsprechen biesen Fatultäten zwölf Special Boards of Studies, hier find die Naturwiffenschaften und Mathematit weiter aufgeteilt, Moral Sciences (Philosophic) und Musit fommen bingu. In den Fakultäten und Special Boards figen alle Universitäts. lebrer des Faches ohne Unterschied des Ranges; ein kleinerer Ausschuß (von teils ex officio zu ihm gehörigen, teils von der Fakultät gewählten Mitgliedern, Faculty Board genannt), führt die Geschäfte. (Für gewisse in Entwicklung beariffene oder stiefmütterlich behandelte Fächer wie Psuchologie, Geographie, Landwirtschaft gibt es in Cambridge neben den Special Boards noch bloke Boards of Studies ohne volle Fatultätsrechte.) Wichtige Ungelegenheiten pflegen zu laufen über 1. Faculty Board zum 2. General Board of Faculties, in bem ber Bizekangler mit Fakultätsvertretern (und einigen anderen) berät 3. zum Hebdomadal Council und 4. zur Congregation.

In der Frage der Vorlesungsgebühren herrscht noch ziemliches Durcheinander. Soweit überhaupt Gebühren erhoben werden, erhalten die Pro-

fessoren gewöhnlich keine Sonorare, oft aber die geringer bezahlten Dozenten. Biele Vorlesungen sind frei, für viele wird ein Sonorar erhoben, das dann an die Rasse geht, welche die Vorlesung finanziert (College, Universität, irgendeine Stiftung usw.).

9 (S. 125.) Aus der Organisation der University Extension: Träger der Sache ist an allen Universitäten ein Board of Extra-mural Studies (oder ähnlicher Titel). Dieser betreut zunächst a) die University Extension-Rurse alten Stils (6-12 stündig), ferner b) die neueren Einrichtungen im Einvernehmen mit der Workers' Educational Association. Hierzu gibt es ein Central Joint Advisory Committee on Tutorial Classes, aufammenaesett aus Universitätslehrern und Arbeitern ber W. E. A. Diese Einrichtungen find verschieden je nach der Dauer der Rurse und dem Mage der von den Hörern erwarteten Arbeit. Das Normalbild find folgende Typen: a) Study Circles, ziemlich formlos, ohne größere Anforderungen an Mitarbeit der Hörer, deshalb auch ohne Unterstützung des Board of Education. b) Terminal Courses. Nicht von der Universität veranstaltet, sondern von allerhand Vildungsvereinen. c) Tutorial Classes, von der Universität veranstaltet, auf drei Jahre angelegt, 24mal jährlich (also das ganze Winterhalbjahr hindurch, wöchentlich zweistündig, mit etwa sechs schriftlichen Arbeiten der Sörer im Salbjahr. In den von Orford veranstalteten Rursen pflegen 60 Prozent der Sörer die drei Jahre durchzuhalten. Geit 1924 werben diese Rlassen vom Board of Education unterstütt. d) Summer Schools, meist an Universitätsorten. Ein besonderes Aufnahmeeramen vermittelt den besten Hörern der Tutorial Classes den Zugang zur Universität, wo sie ein Stivendium erhalten. In den drei Jahren 1925—1928 find auf diese Weise 13 Studenten zur Universität Orford aclanat. Val. Rewley House Papers (Oxford Univ. Extra-mural Delegacy) Dezember 1927, S. 34 f. Der Jahresbericht der Workers' Educational Association für 1926/27 verzeichnet 478 Terminal courses und 529 Tutorial Classes. Seit 1919 hat Oxford auch begonnen, die Bewegung in Arbeitertreise auf dem Lande zu verpflanzen.

## Zweites Rapitel

1 (S. 131) Der Carnegie Trust for the Universities of Scotland zahlte 1927/28 für wissenschaftliche Unternehmungen der schottischen Universitäten 66 367 Pfund, an studentischen Gebühren außerdem 57 772 Pfund.

## Drittes Rapitel

1 (S. 134) Arsprünglich waren zu den Prüfungen nur die Studenten der beiden großen Londoner Colleges und bestimmte andere (namentlich katholische und Dissenter) Colleges in London und der Provinz zugelassen; diese Beschränkung siel 1858.

<sup>2</sup> (3.137) In Wales befindet sich seit 1827 noch das kleine St. David's College in Lampeter, das Oxford und Cambridge affiliiert ist. Lam eter ist eine theologisch-philosophische Fakultät (als Vildungsanstalt für anglikanische

Beiftliche entstanden).

3 (S. 138) Die Gründung eines berühmten Pillenfabrikanten, Thomas Sollowan, der 700 000 Pfund für das College ausgab. Sein ursprünglicher Plan, daraus eine selbständige Frauenuniversität zu machen, ist gescheitert.

#### Viertes Rapitel

1 (S. 151) Für das Fürstentum Wales, in dem der Pfarrer Griffith Jones (1683—1761) schon im 18. Jahrbundert ein blühendes System von Privatschulen geschaffen hatte, und wo der protestantisch-nonkonformistische Geist der Bevölkerung stets ein startes Interesse an allen Vildungsfragen verdürgte, schuf die Welsh Intermediate Education Act schon 1889 ein organisiertes Unterrichtssystem; 1907 wurde im Board of Education ein besonderes Welsh Department eingerichtet.

<sup>2</sup> (S. 153) Genauer: der Religionsunterricht soll "undenominational" sein—vom Ministerpräsidenten Campbell-Vannerman desiniert als enthaltend "the common elements of Christianity with, no doubt, a slavour of Protestantism in them" Lowell, Government of England II, 318. Nach dem Abgeordneten, der diesen intertonsessionellen Religionsunterricht durchdrückte, wird der entscheidende Paragraph des Gesetzes The Cowper-Temple Clause genannt.

3 (S. 160) Diese Bestimmung ist zugunsten der armen Großstadtbevöllerung mit ihren oft so kläglichen Wohnungsverhältnissen getrossen worden, die oft unfähig ist, die Rinder im Sause zu beschäftigen. — Daß der Schulbesuch bis zum 14. Jahre dauern soll, ist ein großer Fortschritt. Vor dem Kriege pstegten etwa zwei Fünstel der Kinder — tros aller gegenteiligen Bestimmungen — die Schule früher zu verlassen (Report on Education of the Adolescent 141).

4 (S. 154, 163) Aus der Volkkschulstatistik: 1. Konfessionell und interkonfessionell: Es gab in England und Wales nach Report of Board of Education für 1926/27 (S. 118 ff.) in jenem Jahre 20723 Public Elementary Schools. (Außerdem nennt der Board noch 563 Special Schools [für Vlinde, Epileptische usw.], 27 Nursery Schools und 22 certified efficient Schools; also nur eine verschwindend geringe Jahl [sämtlich von religiösen Körperschaften erhalten], die vom Voard nicht unterstückt werden). Von diesen 20723 Schulen sind: a) Council Schools, d. h. interkonfessionelle Schulen 9170 mit 4 444 809 Plächen, b) Voluntary Schools, d. h. konfessionelle Schulen 11 553 mit 2 611 411 Plächen.

2. Lehrerbildung: (vgl. Report 1926/27, S. 124). Von den Lehrfräften an englischen Schulen (England und Wales) waren 73,7 Prozent certificated, 20,9 Prozent uncertificated, 5,4 supplementary. (Die Zahl der uncertificated ist auf dem Land 32, 1, in London nur 1,0.) Die certificated teachers hatten aber keineswegs sämtlich die Seminare besucht, sondern nach Report 1925/26 nur 85,4 Prozent von ihnen. Vergleicht man die Gesamtzahl aller Lehrträfte in England und Wales (162 205 nach Report 1925/26) mit der Zahl der college trained teachers (88 496), so ergibt sich, daß nur 54,6 Prozent der (1925/26) an englischen Schulen unterrichtenden Kräfte eine Seminar-

bildung empfangen haben. In Schottland sind die Lehrkräfte ohne Seminarbildung nahezu verschwunden. In den Jahren 1917—1926 wurden dort neuernannt 1915 männliche Lehrkräfte, darunter nur 60 untrained, serner 9645 weibliche Lehrkräfte, darunter 112 untrained. (Scottish Educ. Dep., Report on Training of teachers 1924—1926, p. 40.)

3. Rosten: Für Volksschul- und höheren Unterricht wurden 1927/28 gezahlt aus Staatsmitteln (Taxes) £ 41,2. aus Gemeindemitteln (rates)

£ 35,3 Millionen.

5 (S. 164) Eine Vereinigung der Direktoren der Publie Schools und anderer ihnen gleichstehender Anstalten ist die Headmasters' Conference (1870). Ihr leitender Geist war lange der Direktor von Appingham, Edward Thring. Die Direktoren der anderen, im Range etwas niedriger stehenden höheren Schulen sind zusammengeschlossen in der Headmasters Association. Die Volksschullehrer sind organisiert in der National Union of Teachers (1870), eine sozial höherstehende Gruppe von Lehrern umfast die Teachers' Guild of Great Britain and Ireland (1885); eine Vereinigung der Oberlehrer (also mit Ausschluß der Direktoren) ist die Association of Assistant Masters (1892). Auch gibt es eine Association of University Teachers.

6 (S. 165) In Schottland hat das Schulmesen einevöllig andersartige Entwicklung gehabt als in England. In diesem erzprotestantischen Lande war das Bibellefen Vorausfetung bes Seelenheils, die Errichtung von Schulen feit 1696 gesetzliche Pflicht jeder Gemeinde; höhere Schulen — wenn auch oft von geringer Güte - gab es nabezu in jeder Stadt. Auf dem Lande war die Schule firchliche Einrichtung, über die Stadtschulen übte die Rirche eine gewisse Aufsicht aus, die überall als selbstverständlich galt. Da die manniafachen Rirchenspaltungen und Sektenbildungen niemals auch nur annähernd wie in England zur Bildung bestimmter fozialer Schichten von verichiedener firchlicher Zugehörigkeit geführt haben, hat es niemals einen Rampf von Staatstirche und Setten um die Schule gegeben, auch haben fich niemals bestimmte böbere Schulen der Oberschicht gebildet: die Entwicklung vollzight fich vielmehr in den rubigen deutschen Babnen. Die Wolfsschulen werden seit 1872 von School Boards unterhalten, die aus direften Gemeindewahlen bervorgeben und allmählich die alten Rirchenschulen übernommen haben, 1918 find an die Stelle von vielen Sundert kleinen School Boards 37 Education Authorities getreten. Die Schulen erteilen einen im wesentlichen presbyterianischen Religionsunterricht, von dem auf Grund einer Gewissensklaufel dispensiert werden kann. Eigentliche Rirchenschulen (meistens katholische) sind selten. Der Staat zahlt Zuschüffe und beaufsichtigt ihre Verwendung. Die Leistungen der Schule find fast durchweg aut. Der völlig unausgebildete Volksschullehrer ift nahezu ganz ausgestorben (vgl. Unm. 4, Biffer 2), die Lehrziele find weit höher, als der englische Durchschnitt sie bietet, Volksschulen vom Typus der Aufbauschule sind bereits etwas ganz Gewöhnliches. Das höhere Schulwesen untersteht einem vom Board of Education getrennten Scotch Education Department (1885), das dem Staatsfefretar für Schottland untersteht. Für die höhere Erziehung gibt es eine gewisse Zahl vornehmer Internate (Fettes College, Merchiston, Loretto,

Glenalmond), aber auch eine Menge tüchtiger Externate (früher Academies genannt) in nahezu allen größeren Städten. Die Abhängigkeit der Schulen von der Aufsichtsbehörde ist sehr viel intensiver als in England; an den meisten höheren Schulen ist eine staatliche Abgangsprüfung eingerichtet.

In Irland ist das Schulwesen lange das Wertzeug nationaler Unterdrückung gegen die katholischen Iren gewesen. Das Wenige, was es in diesem Lande an Schulen gab, war englisch und anglikanisch; wer seine Kinder nicht dem volksfremden und religionsfremden Unterricht anvertrauen wollte, ließ sie wild aufwachsen. Alle Aufopferung der am Hungertuche nagenden irischen tatholischen Driester mit ihren fümmerlichen "Seckenschulen" hat an Diesem Buftand emporender Unterdrückung nichts Wesentliches geändert. Das besserte fich aber plöklich, als mit dem zweiten Viertel bes 19. Sahrhunderts die englische Politik langsam in die Bahnen der Verföhnung einlenkte. 1831—1834 wurde dem Lande ein "Nationales Erziehungsspstem" geschenkt. Sier, auf dem Rolonialboden, wo das Neue nicht auf Schritt und Tritt burch die Binderniffe alter Überlieferung beengt war, glaubten die liberalen Reformer einmal ganze Arbeit tun zu können. Die schwierige Ronfessionsfrage glaubten sie am besten durch eine Simultanschule für Ratholiken und Protestanten lösen zu follen. Der Versuch ist jedoch völlig gescheitert. Die Simultanschulen bestehen noch formell weiter fort; in den Schulen wird kein Religionsunterricht erteilt - wohl aber haben sie sich in katholische und evangelische "Simultan"schulen aespalten, in benen zwar nicht ber Schulleiter, aber ber - mit ihm identische! -Ortsgeistliche im Unschluß an die Schulftunden auf Rosten der Rirche Religionsunterricht erteilt! Finanziert wird das Schulwesen durch den Staat und verwaltet von zwei Rollegialbehörden in Dublin, dem National Education Board (Boltsichule) und bem Intermediate Education Board (höbere Schule). Der Unterricht steht noch auf einer ziemlich niedrigen Stufe. Neben den staatlichen Schulen gibt es eine beträchtliche Zahl von anglikanischen und katholischen Unstalten, welch lettere meistens vom Orden der Christian Brothers geleitet merden.

- 7 (S. 166) Zu den Lehrern des College haben gehört Charles Kingsley, der Jurist Thomas Hughes (Verfasser von Tom Brown's Schooldays), ferner Rustin, Burne Jones, Ford Madox Browne und der Philologe Furnivall.
- 8 (S. 170) Die Boys' Brigade hat 60 000 Mitglieder; ihr Gründer war der schottische Oberst Sir William A. Smith. Gründer der Church Lads war ein anderer Oberst, W. M. Gee. Weiter gibt es Gesellschaften, die unter Ablehnung aller speziell militärischen Gesichtspunkte die Jungen im Pfadfindertum und erster Silse ausbilden und sie in engstem Jusammenhang mit der Kirche halten (Boys' Lise Brigades, gegründet von J. B. Paton 1899), mit einer Parallelorganisation der Beilsarmee usw., auch mit Mädchenorganisationen. Fast alle diese Gründungen werden jedoch jest durch die Boy Scouts start überslügelt.

#### Fünftes Rapitel

1 (S. 178) Breul schätzte 1897 die Einnahmen des Direktors einer kleineren Public School auf 40 000—60 000, der größeren auf 100 000—120 000 Mark. Das mag heute noch ähnlich sein. Nach der Burnham Scale bewegen sich die Gehälter der Direktoren gewöhnlicher Secondary Schools zwischen £ 600 und 1200, der akademisch gebildeten Lehrer zwischen £ 240 und 500.

- 2 (S. 183) Dies Department of Science and Artist ein lehrreiches Beisviel für die völlig unspftematische Art, wie in England etwas Neues entstebt. Unter dem Eindruck der Londoner Weltausstellung von 1851 berrichte das unflare Bedürfnis, für ben Unterricht in Naturwissenschaften und technischen Rächern etwas zu tun. Dag man eine Ginzelaruppe von Rächern nur dann wirksam unterftugen kann, wenn man fich einen Ginfluß auf ben Gesamtunterricht sichert, daran dachte niemand. Folglich wurde aus dem allgemeinen Reservoir für unbestimmt gefühlte Bedufniffe nach staatlicher Tätigkeit, bem Privy Council, eine Behörde geschaffen, die berartigen Unterricht unterstützen follte; diese Behörde wurde bann bald bem Board of Trado lose angegliedert. Alle Schulen, Die irgendeine Art technischen Unterricht erteilten, wurden völlig planlos unterftütt; in den sechziger Jahren entstanden besondere Science Schools, die etwa in der Urt von Realschulen, zwischen Volksschule und Gomnasium in der Mitte standen, und beren Lehrplan auf Ideen von Surlen zurückging, aber meift febr bilettantisch entworfen war. Erst nach Gründung bes Board of Education wurden diese Schulen auch ihm unterstellt und allmählich völlig reorganisiert.
- 3 (S. 184) Das Mädchenschulwesen war in England lange ber traurigste Teil ber ganzen Erzichungstragifomödie. Es war gänzlich bem Privatunterricht ohne jede Aufsicht ausgeliefert. Erft feit 1850 beginnt fich neues Leben zu regen. F. D. Maurice gründete 1847 in London eine böbere Lebranstalt für Frauen, das noch heute bestehende Queen's College. 1869 folgte als Schöpfung von Emily Davies bas Frauenfolleg von Sitchin, aus bem später Girton College in Cambridge erwuchs (f. S. 109). 1858 wurde Dorothea Beale gur Leiterin bes Ladies' College in Cheltenham berufen; fie verftand es, aus diefer Unftalt eine Mufterschule für die Erziehung junger Mädchen aus guter Familie zu machen, in der auch dem Geifte ber Zöglinge etwas zugemutet wurde. Die Schools Enquiry Commission untersuchte 1867/68 auch das Mädchenschulwesen und veranlaßte indirett 1871 die Gründung der National Union for the Education of Women burch Maria Gren, aus der 1872 die Girls' Public Day School Company bervorging. Diese Organisation bat eine sehr große Zahl von recht guten Mädchenschulen (oft High Schools genannt) im ganzen Land begründet. Allmählich find auch die Mädchenschulen vom Staate mit Buschüffen bebacht und in das Inspettionssystem des Joint Board mit einbezogen worden.
- 4 (S. 185, 189) Zur Statistik der höheren Schulen. 1. 1923/24 wurden gezahlt für Secondary Education a) from rates, d. h. aus Mitteln der Städte und Grafschaften £ 3 321 555, d) from taxes, d.h. aus Staatsmitteln £ 4 376 829, d.h. der größere Teil.

- 2. Von den Lehrern in höheren Schulen waren graduates der Universitäten (d. h. einschließlich der Volksschullehrer, die an einer Universität den B. A. erworben hatten) 1926/27: 7575 von 9572 Männern, 5956 von 9682 Frauen. Eine Fachausbildung an Lehrerseminaren hatten erhalten (1921/22): 39,6 Prozent Männer, 52 Prozent der Frauen.
- 3. Es bestanden 1926/27 in England und Wales a) 1319 Secondary Schools on the Grant List mit 371493 Schülern. Davon waren Grasschafts- und städtische Schulen 668, Foundation and other schools (d. h. alte Schulen vom Public School-Typus, die sich der Staatsaussicht unterworsen haben) 473, tatholische Ordens- und Vereinsschulen 77, andere 101. b) Nicht unterstützt, aber als efficient anerkannt waren 326 mit 59141 Schülern. Aus einer früheren Statistis (1923/24) geht hervor, daß es sich hier handelt um einige (17) katholische Schulen, im übrigen zu gleichen Teilen um reine Privatschulen und alte endowed schools, die ihre Selbständigkeit bewahrt haben. e) Nicht als secondary schools gelten 108 preparatory schools.
- 4. Bei ber First Examination bes Secondary Schools Examination Council (Normalalter 16 Jahre) unterzogen sich 1926/27 einer Prüfung im Lateinischen 41,6 Prozent ber Prüflinge, im Griechischen 3,7 Prozent, im Französischen 98,5 Prozent, im Deutschen 6,5 Prozent. (Jeder Prüfling mußte sich mindestens in einer Fremdsprache prüfen lassen.) Bei der Second Examination (Normalalter 18 Jahre; starte Wahlfreiheit) waren die Jahlen Latein 22,8, Griechisch 10,7, Französisch 38,7, Deutsch 2,8.
- 5. Von den Schülern der höheren Schulen hatten (1924/25 36,2 Prozent Freipläße.
- <sup>5</sup> (S. 187) Auch ein großer Lehrerverein, das College of Preceptors (gegründet 1846) hat eine Zeitlang Schulen inspiziert, Prüfungen veranstaltet, daneben ein Lehrerseminar und eine Lehrerpensionskasse unterhalten.

Alls Normaltupus herrscht bei allen enalischen Schul- (auch Universitäts-) prüfungen die schriftliche Prüfung vor. Die gestellten Aufgaben find für alle Schulen (falls nicht sehr starte Abweichungsgründe vorliegen sollten) genau bie gleichen, auch für die Schulen der Rolonien, die sich dem Spstem unterworfen haben. Fast alle Primaner der höheren Schulen des englischen Weltreiches üben also für den nächsten Eramenstermin denselben engen Rreis von Schulautoren in allen Fächern. Das gibt bem Spftem etwas ungeheuer Starres, Die Eraminatoren arbeiten die Drüfungspapiere an ihrem eigenen Wohnsit durch und geben ihre Noten, meist ohne die Schüler zu tennen, ja meist sogar ohne ihre Namen zu wissen. Sie haben dabei die Möglichteit, in weitestem Ausmaße für scharfes Denken, Originalität usw. besondere Extranoten zu geben. Im großen und ganzen ift dies Suftem zwar ein Triumph der Unparteilichkeit, aber gleichzeitig auch der seelenlosen Gleichmacherei, eigentlich etwas vollkommen Unenglisches. Zu erklären ist es als die Reaktion der Demokratie gegen den früheren Nepotismus, der nur nach auter Familie fragte und intellektuelle Leiftungen als minderwertig anfah. Erft in neuester Zeit fängt die mundliche Prüfung in den neueren Sprachen an, in diesen starren Eramensformalismus Bresche zu legen.

6 (S. 189) Über die Perse School vgl. The Teaching of Latin at the Perse School, Cambridge (Board of Education, Educational Pamphlets 20) 1910 (Eyre and Spottiswoode) — mir freundlichst mitgeteilt durch Dr. Perthold Cron in Suhl.

## Schlußbetrachtungen

#### 3weites Rapitel

1(S. 201) Bgl. den höchst lehrreichen Aufsatz von Fr. Kern, Recht und Verfassung im Mittelalter, Sistor. Zeitschr. Band 120/1.

<sup>2</sup> (S. 210) So 3. B. Dr. Levinus Lemnius, gedruckt bei Harrison, Description of England, New Shakespeare Society VI 1, S. LXIV, aud, L. de Nosmital um 1465/67 (Literarischer Verein, Stuttgart 1844, S.47).

3 (S. 210) Igl. Pictro Abaldini bei Lewis Einstein, Italian Renais-

sance in England 1902, S. 218.

4 (S. 213) Igl. Utopia II, cap. 6 ed. H. B. Cotterill (Macmillan) 1908, S.88: They keep at home all the treasure which they have, ... especially and chiefly to hire therewith .. . strange soldiers. For they had rather put strangers in jeopardy than their own countrymen, knowing that for money enough their enemies themselves many times may be bought or sold, or else through treason be set together by the ears among themselves. For this purpose they keep an inestimable treasure. Ulfo Rrieg moglichst mit fremden Göldnern, Zertrümmerung des Feindes nicht durch ehrlichen Rampf, sondern durch Unftiftung von Verrat im gegnerischen Lager, war schon um 1500 englische Staatsmarime. Im 8. Rapitel wird ausführlich auseinandergesett (S. 119 ff)., wie die Utopier versuchen, jeden Rrieg burch List unblutig zu gewinnen, z. 3. indem sie einen Preis auf bas Saupt des feindlichen Führers fegen. Ihre auswärtige Politik ftrebt nach möglichster Sandlungsfreiheit ohne Bündnisse (S. 115f.), Rriegsgründe find Verteidigung des eigenen Landes, Verteidigung auswärtiger Freunde gegen Invafion und Befreiung eines unterdrückten Boltes (117f.) - alfo ganz wie im 20. Jahrhundert. Auch der ganze Cant der Neuzeit ist schon ba: die Methode, Rriege dadurch zu gewinnen, daß man einen Verräter im feindlichen Lager besticht, ist lobenswert: they count it a deed of pity and mercy (!), because that by the death of a few offenders (!) the lives of a great number of innocents, as well of their own men as also of their enemies, be ransomed and saved. Sie fühlen tiefes Mitleid mit den unglücklichen Untertanen des feindlichen Rönigs, knowing that they be driven and enforced to war against their wills by the furious madness of their princes and heads! Hilft das alles nichts, so suchen die Utopier im Lande des Gegners einen Aufstand zu erregen, oder ihm einen Nachbar auf den Sals zu heten — under the colour of some old title of right such as kings do never lack. Diese Nachbarn sind dann der Utopier Bundesgenossen, sie erhalten reichliche Silfsgelder, aber keine

Silfstruppen — but of their own citizens (b. h. Utopiern) they send to them few or none (S.122). Also die ganze Kriegsethik Englands ist schon um 1500 voll ausgebildet und theoretisch klar formuliert!

<sup>5</sup> (S. 213) Tgl. Leo de Resmital (Tscheche) um 1465/67 (Literarischer Berein, Stuttgart 1844, S. 47): Angli [sunt] homines, ut mihi videtur, infidi et astuti, vitae hominum peregrinorum exitium molientes, qui licet submisse genu inflectant, non tamen illis fidem habeas. — Scaliger, Poetices III; cap 17: Angli perfi di, inflati, feri, contemptores, stolidi, amentes, inertes, inhospitales, immanes.

6 (S. 215) Wgl. über ben typischen Humor der Englander W. Dibelius, Dickens (Ceubner) 1916, S. 245 ff.



# Register

pon

## Willi Rabezun

Das Register ift gleichzeitig Namen- und Gachregifter. Es erstredt fich auch auf Unmerlungen und Bibliographie, so daß jeber ermähnte Büchertitel festgestellt werben tann, wenn ber Autor befannt ift.

Alle Erwähnungen sind bezeichnet mit Ziffer bes Bandes (römisch) und Seitenziffer. (Gehlt bie römische Alffer, so gilt die des zulegt erwähnten Bandes). Mit kleinen Inderziffern (3. V. I 246°) sind bezeichnet die Zeilenziffern bibliographischer übersichten und die Anmerkungen am Schlusse.

ä, ö, ü find unter ae, oe, ue eingeordnet.

Sachbezeichnungen, Sitel ufm. find vorzugeweise in ihrer beutschen Form gegeben, alfo "Schulen", nicht "Schools".

Appet, E. II 93 35; D. II 93 21. Abbotsholme II 191. Aberdeen II 130. Abernstwoth II 121, 137. Abeffinien I 84. Absolutismus I 192 f., 216 f., 218. Academy I 443. Academies (Schulen in Schottland) II 263 8. Ucland, U. II 9526. Act of Parliament I 273, of Uniformity II 39, 99, 148. Adair, D. II 529. Abams, G. 3. I 2317. Addison I 17, 197, 204, 421. Abel siehe Aristokratie. Adelphi I 41931. Aden I 78. Udictes, F. I 37211. Administrative Counties 360, 362. Abmiralität I 279 f., 320, 322. Admiralitätsgericht I 403. Adolf von Nassau I 58. Adoptive Acts I 341. Adult Education, Journal of II 931; A. E., Report on II 9242;

A. Schools II 57 (f. a. Fortbil-

dungsschule).

Dibilius, England. II. 18

Adviser I 81. Advowson I 380. Agypten I 149; Vibliographie I 52; Besetzung I 80 f.; Verwaltung I 81 f., 105; Unabhängigkeitsbewegung I 83 f. Alethelred II. I 54. Affiliated Colleges II 121. African Mail I 444. Ufrikaans I 91. Ugrarpolitik f. Landwirtschaft. Agricola I 5. Agricultural Holdings Act I 143: A. Tribunal I 132<sup>15</sup>. Uinsworth I 215. Air, Secretary of State for I 319, 323. Alitten, Max I 4182. Atademiter I 180. Aldermen I 345. Alfred, König I 8, 9. Aligarh College I 76. Ullahabad II 137. Allotments Act I 143. All Souls College II 117. Altersversicherung I 323. Alte Sprachen f. Rlaffische Sprachen. Amalgamated Press I 431. Umerifa, Umerifaner: Bolfscharafter I 115 f.; II 80; Rulturelles Verhältnis zu England I 116 f.; Politisches Verhältnis zu England I 117 ff., 149; Entente zwischen E. und 21. I 104, 117 f., 223 f.; Wirtschaft I 150, 153; II 194.

Anderson L.F. II 91 34; P. J. II 94 39. Anfragen, kleine, im Parlament I 283. Angeln I 6.

Angelsachsen: Rolonisierung I 6; normannischer Einfluß I 9 ff.

Anglikanismus f. Rirche.

Anglo-Catholics f. u. High Church (u. Rirche e).

Anglo-Persian Oil Company I 162. Ungra Pequena I 86.

Unklage I 410.

Anna, Königin II 2541.

Unfon, 33. R. I 2319.

Untrim I 46.

Appeal, Lords of f. Cord.

Appointed Teachers II 139.

Appropriation Act I 274.

Arabi, Achmed I 83.

Urabien I 84 f.

Arbeiter: Charafter I 175 ff.; II 124; Albewegung in England I 25, 165 ff.; in Irland I 258; Stellung zum Staat I 169 ff., 174, 305; Alpartei I 174 f., 248 ff., 260; Alversicherung I 172; Arbeitslosigfeit I 161; Arbeitsministerium f. Labour; Wahlrecht I 269 (f. a. Gewerkschaften, Industrie, Streits).

Qirch, S. I 132<sup>4</sup>, 142. Archdeacon II 254<sup>3</sup>. Qircher, R. Qi. II 95<sup>33</sup>. Arches Court II 13.

Argyll I 7, 143.

Uristokratie, Gentry, Abel: normannischer und engl. Bestand I 10, Abelsberrschaft des 18. Jahrh. I 16, 19, 137, 218, 325, 378; Berbältnis zum Bürgertum I 18, 23, 140; Einfluß auf Staatsleben I 16, 23, 146 f., 218, 292 ff., 308 f.; auf Parlament I 16 f.; auf Bolkssitte I 146 f., 193 f.; II 218 f., 24812; Grafschaftsverwaltung I 16, 142, 363 f; A. und Kirche II 14; A. und Liniversität II 99; Haltung gegenüber Bauernsiedelung I 145; Stellung zur Frau I 197; Erberecht I 141; Hertunft II 2487; Rangstufen II 2488.

Armada I 59, 62. Armadh I 46; II 256<sup>1</sup>. Arme, Armenwesen: I 179; Behörden I 337; Verwaltung I 337, 362; A. und Schule II 151.

Urmenier I 128, 130.

Armstrong College II 142.

Army Council I 320 f.; A. Medical College II 139; A. and Navy Gazette I 443.

Urnold, M. I 326, 107, 187; II 29, 106; Th. II 29, 176.

Aronstein, Ph. II 9223.

Uscham, R. I 56.

Uschrott, D. F. I 133 36, 3729.

Assizes I 391 398 f 401 f

Assizes I 391, 398 f., 401 f. Associated Press I 431.

Association of Assistant Masters II 262<sup>5</sup>; A. o. University Teachers II 262<sup>5</sup>; Headmasters' A.

II 262<sup>5</sup>. Ulftor, Corb I 419<sup>4</sup>. Ultchlen, C. I 49<sup>29</sup>. Athenaeum I 443.

Attinson, M. I 53 86, 314 10.

Attorney I 415; A. General I 279, 323, 405.

Audit Department I 337.

Auftlärung I 201; f.a. Bentham, Mill, Rüglichkeit, Volkscharakter. Auflichtsrecht (jurift.) I 379.

Auserwähltes Volk I 210.

Uußenpolitit I 62, 104 f., 120 ff., 283 ff.; f. a. Imperialismus, Rolonien, Frankreich, Deutschland, Balance of Power usw.

Australien: Bibliographie I 53 f.; Besiedelung I 91 ff.; Bodenspekulation I 94; Staatssozialismus I 94; Bevölkerungszissfer I 95, 96; Berfassung I 95; A. und Judicial Committee I 406; Saltung im Weltkrieg I 97; Wirtschaft I 149, 164.

Avon I 7. Aprshire I 151.

23

Baccalaureus, Bachelor II 110. Bacon, Fr. I 199; II 85. Baden-Powell, R. II 9313, 170.

Badley, J. S. II 969. Bäumer, G. II 96 19. Bagehot, 23. I 231 10. Baglen, R. T. II 134. Bailiff I 333. Baker, 21. II 73. Balance of Power I 62 f. Baldwin, St. I 164, 248, 261. Balfour, Lord I 33, 199, 284; II 2955; ③. II 9127. Ball, J. T. II 419. Balliol College II 98. Balker, D. II 617. Bamford, S. D. I 53 44. Bangor II 121, 137. Baptisten II 537 (Bibliographie), 38, 43, 49, 53 f., 2561 (3ahl); Baptist Handbook II 540; Baptist Union II 54. Barclay, R. II 511. Vardoux, J. I 3<sup>11</sup>. Varnes, A. St. II 92<sup>1</sup>. Barnett, S. II 167. Baron II 2488. Baronet II 2488. Barristers I 365 f., 415 ff. Barrow, S. II 52. Bartholomew, J. G. I 515, 517, 519, 5<sup>22</sup>, 50<sup>10</sup>, 54<sup>5</sup>. Basra I 84. Battersea II 162. Bauern f. Landwirtschaft, Agricultural Holdings Act, Allotments Act; Bauerntum und Wolfs= charafter II 201 f. Baumgarten, D. II 427.

Baumwosse I 149.
Beale, D. II 2643.
Beamtentum I 40, 180, 262, 324 ff.;
Ronflift I 328, 386; Alterägrenze
I 328; Aufgaben I 330; Borbistung I 328; Jufunftörosse I 3685.
Ämtertauf I 380; B. in Deutschland I 324, 330, 369; II 237 ff.
Beatenberger Sagung II 73.
Beaverbroof, Lord I 4182, 4197, 424.
Becker, C. H. I 11.
Bedales School II 191.
Bedford College II 134, 138.
Beer, W. I 13235.

Beerdigungsgesen I 18, 21; II 41. Begbie, S. II 631. Begnadigungsrecht I 386. Belfast I 36, 38, 45; II 136; B. News Letter I 418 30. Belgien I 110, 127. Bell, 21. II 9229, 149. Bellers, J. II 57. Bellesheim, 21. I 29 16; II 4 45, 92 31. Belloc, S. D. I 2352. Benares I 76. Bentham, 3. I 24, 128, 156, 186 f., 241, 334, 374; II 84, 150. Bentinct, Lord I 2357. Bengin I 124. Bergarbeiter I 166 ff. Bergbau I 150, 336. Berry, Sir 23. I 4187, 4196, 424; 3. I 4188. Befant, W. II 167. Bethmann Hollweg I 202. Betschuanaland I 88. Bener, D. M. II 9511. Bible Christians II 62. Bill I 273; B. of Attainder I 365, 404; B. of Pains and Penalties I 404; B. of Rights I 267. Bind over, To I 386. Biographie I 182. Birtbeck, G. II 133 f., 165; Birkbeck College II 139. Birmingham I 17, 152; II 2561; Universität II 142; Birmingham Daily Post I 41828, 437. Bischöfe I 263, 292; II 15, 19, 254<sup>3</sup>, 255<sup>4</sup>, 256<sup>7</sup>. Bisiter, W. I 5<sup>19</sup>. Black and Tans I 42. Blackstone, W. I 371 13. Blackwood's Magazine I 419<sup>25</sup>. Blake, W. I 213. Bligh, W. I 92. Blunt, W. Sc. I 5224.

Board of Agriculture I 279, 323 f.;
B. of Customs I 321; B. of
Education I 279, 323; II 91 18 ff.,
125, 150 f., 163, 169, 183 ff.; B.
of Excise I 321; B. of Extramural Studies II 125, 260°; B.
of Health I 323, 343; B. of
Inland Revenue I 320 ff.; B. of

Nomination II 2553; B. Studies II 2598; B. of Three Denominations II 43; B. of Trade I 323; II 2642. 3öhmer, S. II 325. Börfe I 247. Volingbroke I 17. Bombay I 58; II 137. Bonn, M. J. I 2813, 293. Booth, Ch. I 13241, 179; William II 63. Boroughs I 343f.; (London) I 354; II 2528. Botha I 90. Bottomley, S. I 419 13, 440. Bourassa, S. I 514 Bourinot, 3. 3. I 5023, 5030-36. Bourne, S. II 62. Boutmy, E. I 3 10. Boy Scouts II 170. Boys' Brigade II 170, 2638; B. Life Brigade II 2638. Bracq, 3. Ch. I 517. Bradford I 17. Bradlaugh I 221. Bradley, 21. 3. I 50 18; E. II 93 38; R. U. I 181 16. Bradshaw, F. I 5036. Braithwaite, W. C. II 63, 67. Brentano, Q. I 131 14, 132 28. Breul, R. I 335; II 9422, 9425, 95 20, 96 13. Brie, F. I 38, 2830, 496. Brintmann, C. I 419, 58, 13240. Brisbane I 92. Bristol I 152; Universität II 142. British Australasian I 444; B. Dyestuffs Corporation I 162; B. Federation of Youth II 171; B. and Foreign Bible Society II 23; B. and F. School Society II 149; B. Guyana II 2521; B. Israel World Federation II 2573; B. Socialist Party I 251; B. Weekly I 443. Broad Church f. Rirche c. Brodnis, G. I 131 12, 132 26. Brodrick, G. C. I 13131; II 2475. Bronte, Schwestern I 192, 208. Brooke, Rupert I 212. Broots, G. I 2831.

Brougham, Lord II 133, 150. Brown, D. S. I 289; Ford Mador II 2637. Browne, R. II 50. Browning, R. I 212; II 29. Brunner, S. I 371 5. Bryan, Wm. J. I 51 45. Bryce Commission (Education) II  $91^{12}$ . Bruden, S. A. I 5237. Buckland I 51 10. Buckle, G. E. I 235 10; S. Th. I 3 21. Buddensieg II 45. Budding, C. I 31412. Bürgertum f. Rapitalismus. Buisson, M. F. II 9239. Bulloch, J. M. II 9438. Bulwer I 215. Bumpus, J. S. II 37. Bunhan, J. II 53. Buren f. Gudafrika. Burgh I 343 f. Burial Acts f. Beerdigungsgeset. Burn, J. S. II 318. Burne Jones I 213; II 2637. Burnham, Lord I 4186; II 164; Burnham Scale II 164, 190. Burns, John I 22; Robert I 33, 143; II 438, 45. Burpee, L. J. I 519. Burrage, Ch. II 5 10. Burrows, M. I 281. Burton, 3. S. I 288. Busch, 23. I 435. Buß, F. M. II 96 22. Bute I 269. Butler I 194. Butt, J. I 37, 255. Bye-Law I 341, 345. Bing, Lord I 67. Byron, Lord I 189, 200, 221. Cabot, J. I 59. Cadburn I 418 20, 423; II 57.

Cabot, J. I 59.
Cabburn I 418 20, 423; II 57.
Căfar I 5.
Calais I 10.
Calcutta II 137.
Calvinismus f. unter R.

Calvinistic Methodist Church of Wales II 49, 63.

Cambridge f. Universitäten. Einzelbeiten II 98, 101, 111, 113 f., 116, 118, 121 ff., 127, 258 ff. Campbell-Bannerman I 33. Camps II 169. Cana, F. R. I 5239. Canada J. Ranada; C. to-day I 50 13; in 20 cent.. I 50 19. Canon II 2543. Cant I 384; II 78 ff., 83 ff., 203, 257 5, 266 4. Canvassing I 183. Capital Levy I 254. Cardiff I 151; II 51, 137, 2561. Caren, W. II 54. Carlisle I 7. Carlyle, Th. I 21, 25, 33, 56, 97, 107 f., 157, 212, 224; II 208. Carnarvon I 30. Carnegie, A. I 33; II 131, 168; C. Trust II 92 13, 260 1. Carfon, E. I 41. Carthill, All. I 522. Casement, Sir R. I 381. Cashel II 2561. Cassell I 514. Catechism II 48. Catholic Apostolic Church II 58; C. Directory II 5<sup>2</sup>. Cavan I 46. Cazamian, L. I 3 9. Cd Papers I 265 25. Cecil, Lord I 27. Labour College II 166; C. Liberal Association II 250<sup>1</sup>; C. Schools II 160.

Central Criminal Court I 402; C.

Centres II 162 f. Certificated Teachers II 163. Certiorari I 380. Ceplon II 2521. Chadwick, E. I 334; S. M. I 430. Chaillen, T. I 51 29.

Chairman (im County Council) I 362; (im London C. C.) I 358. Chalmers, Th. II 47 f.

Chamberlain, 3. I 66, 89, 98 f., 179, 224, 237, 241, 245, 247, 261, 351, 366, 421.

Chancellor of Exchequer I 319; Ch. of Lancaster J. Lancaster.

Chancery II 384 f.; Ch. Court II 384 f.; Ch. C. of York II 13; Ch. Division I 322, 403. Charakter f. Bolkscharakter. Charity Commissioners I 335; II 183. Charnwood, Lord I 283. Chart, D. U. I 293. Chartered Company of South Africa I 88. Charters I 334. Chartists I 249. Chaucer I 19, 189, 198. Cheltenham II 175, 2643. Chesney, G. M. I 521. Chefter I 6, 12, 316. Chesterfield, Lord I 17, 200. Chesterton, C. I 2352. Chief Accountant I 346; Ch. Constable I 339, 363. Childers, E. I 2910.

Chiltern Hundreds I 189. China I 243. Chirol, 3. I 51 36, 51 39, 52 21. Christadelphians II 58. Christentum I 8; s. a. Rirche. Christian Brothers II 263 6. Christlicher Sozialismus II 70. Christ's Hospital II 175.

Church f. Rirche. Ch. Association II 27; Ch. Building Society II 25; Ch. Congress II 15; Churches in Communion II 15; Ch. Lads' Brigade II 170, 2638; Ch. Missionary Society II 28; Ch. of Ireland, of Wales II 2554; Ch. of Scotland II 414; Ch. of S. Year Book II 5<sup>24</sup>; Ch. Times I 443.

Church, R. W. II 41. Churchill, 23. I 164, 240, 261. Cinque Ports I 189. Circuit (Gericht) I 400; (Methodismus) II 61.

City I 343; (London) I 352 f. Civil Service I 327; Indian Civil Service I 69.

Clackmannan I 360. Clapham II 22.

Clarendon, Lord II 182; Cl.'s Report II 918.

Clart, S. II 58; 3. S. I 5326. Clarte, M. I 548; 3145.

Connaught I 35.

Clarkson, Th. I 125. Clasen, D. A. II 633. Class (Methodismus) II 61. Clemen, C. II 426. Clerks I 390, 415; C.s of the Council I 363; Town Clerk f. Town; C. des Friedensrichters I 396. Cleveland I 151. Clifford, 3. II 541. Clifton II 175. Clive, R. I 71. Close Communion II 54; C. corporations I 334. Cmd Papers I 265 25. Coach II 106. Cobden, R. I 421. Coghlan, T. Al. I 5319, 5329. Cole, G. D. S. I 133 19, 133 26. Colenso II 15, 29. Coleridge I 25, 56, 107, 213; II 24, 29, 150. College of Preceptors II 2655; Colleges J. Universität e und University Colleges. Collier, Dr. I 313. Collings, Jesse I 13212. Colvin, 21. I 5218. Commercial Court I 403. Commissioners of Customs I 320; C. of Works I 280, 324, 335. Committee (Parlament) I 273 f.; (Privy Council) I 318; C. of Imperial Defence I 317; C. on Industry and Trade, Report of I 133 12 ff.; C. for Scientific Rese-

arch I 162; C. of Supply I 274.

I 372 ff.; C. Sense I 444; C. Uni-

Common Council I 353; C. Law

Commonwealth of Australia f. Au-

Congregational Union II 51; C.

Congregationalism II 5 32 ff. (3);

bliographie); 37 f., 43, 49, 50 ff.,

versity Fund II 112.

Compounding of rates I 350. Conference, Imperial f. Rolonien.

Congregation f. Universitäten.

Year Book II 5<sup>35</sup>.

stralien.

Communist I 253.

256 <sup>1</sup> (3ahl). Congreve I 326.

Connolly, 3. I 291, 258. Consciensce Clause f. Gewiffens= flausel. Consistory Courts II 13. Consolidated Fund I 274. Constituent Colleges II 140. Contemporary Review I 419 26, 445. Contempt of Court I 381 f. Continuation School II 160. Contracts I 374. Conventicle Acts II 39. Convention of the Royal Burghs I 333. Convocation (Rirche) II 14, 25; (Uni= versität) II 114. Coot, T. I 92. Cooke, 3. 23. I 2351. Cooperative Societies f. Genoffenschaftsbewegung. Copec II 71; C. Commission Report II 638. Corf I 8, 39; II 136 f. Cornwall I 5, 7, 150, 316. Coroner I 392, 406. Corporation Act II 39 f., 41. Correspondence Classes II 163; C. Colleges II 167. Corriere della Sera I 432. Corn, G. E. I 5235. Cotton, S. I 5141. Council (der Universitäten) II 111, 115 f.; C. (Verwaltungseinheit) I 317; C. of Humanistic Studies II 185; C of Legal Education I 387; Common C. I 353; County C. I 362 ff.; Town C. I 344; C. Schools II 2614. Councillors I 344. Count II 2488. Counties f. Grafschaften. County Boroughs I 360, 362; C. Council I 362 ff.; C. Courts I 399, 400 f. Court (Universität) II 131, 144; C. of Appeal I 399, 404 f.; C. of Bankruptcy I 403; C. of Brotherhood and Questling I 326; C. of Chancery I 384 f.; C. of Common Council I 354; C. of Common Pleas I 403; C. of Criminal Appeal I 403 f., 405; C. of Exchequer I

385, 403; C. of Requests I 373, ! 385; C. of Session I 407. Courtney, L. I 231 15. Coutts, 3. II 9442. Covenant von 1638 I 31; II 44; von 1912 I 45. Cowdray, Lord I 41821. Comper, 33. II 22; C.= Temple II 2612. Crabbe II 18. Craif (Dinah Mullock), Mrs. I 181 12; S. II 91 31. Cramb, 3. 21. I 49 9, 106 3. Crashaw II 27. Creighton, M. II 316. Criterion I 41931. Crofters I 143; C. Commission I 143. Cromer, Lord I 5215, 82. Cromwell I 35, 60, 62, 79, 232; II 51. Crosby, Th. II 537. Cross Commission II 91 11. Cross-Examination I 411. Crosse, 3. II 324. Culloden I 120, 188. Cumberland I 7. Cunningham 3. II 413; 33. I 131 1-4. Curate II 17, 2543. Curia Regis I 317. Curti, 21. I 371 24. Curtis, C. I 49 18, 526. Curzon, Lord I 51 30, 51 87 i 245; II 9414.

#### D

Dänemark I 129, 153; Dänen I 8. Dail Eireann f. Irland. Daily Chronicle I 41823, 428, 436; D. Express I 418<sup>1</sup>, 424, 436; D. Graphic I 418<sup>8</sup>; D. Herald I 249, 418 37, 441; D. Mail I 418 13, 430, 435 f., 438; D. M. Year Book of the Churches II 38, 2571; D. Mirror I 4186, 431; D. News I 418 19, 423, 438; II 57; D. Sketch I 418<sup>8</sup>, 418<sup>16</sup>, 424; D. Telegraph I 418<sup>5</sup>, 424, 435, 438. Dale, R. W. II 533. Dalziel, S. J. I 4195. Damages I 380; II 2536. Daniel, G. I 56.

Dansette, 21. II 935.

Darbysten II 57.

Darwin I 186; II 120. Davies, E. II 2643; W. C. II 9433. Davis, Th. I 256. Davy II 120. Dawesabkommen I 113. Dawson, W. S. I 106 23. Dean II 2543. Dean Forest I 136. Decfert, E. I 526, 509. Declaration of Rights I 216. Dee I 7. Defoe I 17, 204, 215; II 174. Deklassierte I 178 ff. Delane, 3. I 428. Delbrück, S. II 520. Demangeon, 21. I 4925. Demesne I 137. Demofratie in England I 25, 205; II 60; D. und Parlament I 268 ff., 310 ff.; D. und Stadtverwaltung I 357 f.; D. und Universität II 105, 114. Denney, L. I 106 26. Department of Overseas Trade I 323; D. of Science and Art II 183, 2642; D. of Scientific Research I 323. Derby I 8; D., Lord I 311. Deutschland: a) Bibliographie I 106; b) Rulturelles Verhältnis zu D. I 56, 106 ff.; II 28, 226 f., 265 4 Politisches (Deutschunterricht); Verhältnis zu D. I 57, 87, 99, 109 ff., 129, 160, 285; D. und England im Weltkrieg I 99 f., 111, 160, 203, 308; II 57; D. und England nach dem Weltkrieg I 12 ff., 164; II 192 f.; c) D. und England verglichen II 230 ff.; (Erziehung) II 100, 119 f., 144f., 158, 169, 175; (Ethit) II 221; (Geschichte) I 216 f., 227; II 10; (Gesellschaft) I 191 ff., 204 f., 237, 394; II 237 ff.; (Recht) I 388 f.; (Religion) I 217; II 7 ff., 18, 68, 86 ff.; (Staat) I 219, 249, 269, 285, 287 f., 299, 303, 427; II 9 f., 223 f., 230 ff.; (Verwaltung) I 324 f., 330, 338, 358, 369; (3olts= charafter) I 198, 200, 285; II 241 ff.

Development Commissioners I 136.

Devolution I 366.

Derter, S. M. II 532. 11 ach . Diäten I 270. Dibelius, D. II5 23; 33. I 28 16, 28 27 15.  $49^{21-25}$ ,  $52^{7}$ ,  $106^{6-8}$ ,  $106^{22}$ . Dicen, U. 3. I 23128, 37111; E. I 52 26. Dictens I 21, 25, 117, 157, 183, 187, 213, 298, 385; II 24. Die Hards I 248. Dille, Ch. I 492-4, 97, 10623, 118. Dilution of Labour I 171. Diploma of Teaching II 189. Director of Public Prosecutions I Directory for the Public Worship II 48. Disestablishment s. u. Rirche d. Disraeli I 79, 237, 244 f.; II 151. Disruption II 47. Diffenters, Freifirchen, Buritaner, Nontonformisten: a) Bibliographie II 5; b) Darstellung II 35 ff.; Then II 37 ff.; Fließende Grenzen I 142 f.; Statistik II 2561; Verhältnis zu Staat und Anglikanismus I 14 f., 18; II 39 ff.; Wahlrecht I 269; Cherecht II 2573; Politische Stellung I 18, 236; Organisation II 43f.; c) D. und Mittelstand I 14, 155; D. und untere Volksschichten II 42: D. und Universitäten II 41, 99; D. und Schule II 154; D. und Altohol I 236; Puritanismus I 13 ff., 154 ff., 201 ff., 204, 216, 224; II 77 ff.; 81 ff., 205. District (richterlich) I 400; (Verwaltung) I 361; D. Boards (London) I 354; D. Councils I 361. Divisional Courts I 403. Digon, M. II 9444; R. W. II 318. Dobbs, U. E. II 9240. Doe, John (Recht) I 383. Doerkes-Boppard, W. I 542. Dominion f. Rolonien. Donegal I 8, 46. Dorf I 139. Dover I 333. Dowden, E. II 520. Dowe I 46. Donle, U. C. I 5241.

Drake I 58 f. Drama I 55. Draper, W. S. II 93 %. Drapers' Company II 139. Drawing-room I 194. Dreibund (der Gewertschaften) I 166. 186. Drefiler, 3. II 9529. Druids II 249 22. Druden I 11. Drugdale, 21, S. II 527. Dublin I 8, 41; II 2561; (Universität) II 136 f. Duell I 196. Dünkirchen I 10. Duffy, G. I 2827, 256. Duke II 2488. Dumas, S. II 1928. Dumping I 159. Dunbar I 7. Dundee II 130. Dungern, D. v. I 5227. Dunlop, R. I 2819. Dunning, W. A. I 106 19. D'Urban I 86. Durham I 151, 316; Universität II 142; D., Lord I 5027, 63, 64. Duck, van I 54. Eadwine I 31. Earl II 2488. East India Company I 68, 70. East London College II 139. Eastern Churches Committee I 74. Eaton, R. I 31416. Ecclesiastical Commissioners I 335: II 13, 25; E. Committee II 2554; E. Courts I 407. Ecgberht I 7, 9. Economist I 41922, 443. Edgar, 3. II 9212; D. I 5017. Edinburgh I 31; II 130 f., 2561; E. Review I 419 26, 436, 438, 443, Eduard der Bekenner I 9, 55. — I. I 30. — II. I 13. — III. I 10, 58.

- VI. I 14; II 11.

— VII. I 297 f.

Education f. Schulen, Universitäten. Fortbildungsschulen, Lehrerbil= bung. E. Act (1902) II 153 f., 183; (1918) II 159 ff.; E. Authorities II 2626; E. Department I 324. Educational Officer I 346. Edwards, J. W. II 9219. Egerton, S. E. I 49 17, 49 30-31, 50 37. Cavismus f. unter Volkscharakter d. Chegesetigebung I 380; II 13; Chebruch I 196, 380; II 2536; Ehescheidung I 196. Chrentreich, 21. II 9316. Eid, parlamentarischer (in Irland) II 245 4. Eintommensteuer II 2527. Einpeitscher f. Whip. Eisen I 151. Eisenbahnen I 163. Eisenbahner I 168. El Azhar I 83. Elders II 37, 45. Electoral Roll (= Congregation) II 259 °. Elegien, angelfächfische I 214. Elektrizitätsversorgung I 162. Eliot, George I 56, 107; II 436, 440. Elifabeth I 14, 55, 58, 62; II 11, 50. Elphinstone, M. I 51 16-17. Elton, Ch. I 427. Elb I 360. Elnot, Th. I 199. Emerson, R. W. I 317. Empire Review I 444. Enclosures I 137. Encyclopaedia of Laws I 37126. Endowed Schools II 182, 265 4 (f. a. Schule, höhere); E. S. Commission II 182. Engländer s. Volkscharakter. English Church Union II 27; E. Review I 419<sup>27</sup>. Entstaatlichung f. Disestablishment. Episcopal Church (Schottland) II 49, 255 <sup>3</sup>. Epochs of Church History II 316. Epos I 212.

Epping Forest I 136.

Erbschaftssteuer I 145.

Equity I 384. Erbrecht I 141.

Erböl I 119, 124, 153. Erstine, E. II 47, 49. Ervine, St. John G. I 29 9. Erziehung: Bibliographie II 91 ff.; f. Schule, Universität, Fortbildungsschule, Lehrerbildung. Escott, T. S. S. I 324, 52. Essays and Reviews II 29. Effer I 7. Estate Duty I 145. Estimates I 274. Etat I 274. Eton College II 174 f. Evangelicals f. Low Church. Evangelische Allianz I 126; II 23.73. Evangelisch-Soziale II 23. Evening continuation classes II 159. Evening News I 418 16, 431, 436; E. Standard I 4184, 41812, 424, 436. Everyman's Lawyer I 371<sup>30</sup>. Exchequer I 321 f. Ereter II 121, 126, 136; E. Sall II 22. Exhorters II 61. Export Credits Scheme I 162. External students II 137.

F

Fabier I 251, 348. Faculty Board II 2598. Fagging II 176. Fairness I 201. Fairplay I 443. Familienkonzerne I 423. Faradan II 120. Farmer f. Landwirtschaft. Federation of British Industries I 162. Fehr, 3. I 48. Fellowships II 112, 258<sup>2</sup>. Fenier f. Irland. Fenwick, J. I 404. Fermanagh I 46. Fettes College II 262 6. Fideikommiß I 141. Fielding I 17, 202, 208, 298. Fife I 150, 151. Finance Act I 267, 274. Financial News I 41812, 440; F. Times I 4188, 443.

Kinanzbills I 267; K.wirtschaft I 154, 157. Findlay, 3. 3. II 9524. Fireroft College II 167. First Lord of Admirality, Treasury ufw., f. Admirality ufw.; F. Public Examination II 2581. Firth of Forth I 5, 6, 7, Fisher, S. II 159. Flect, 21. 21. I 50 44. Fleming, D. T. I 51 35. Rlotte I 62. Förster, M. II 246 1. Fontane, Th. I 3 15. Food Controller I 324. Footmann I 194. Foreign Affairs I 419 20. Foreign Office I 280, 284 f., 319, 321 f. Foresters II 249 22. Forestry Commissioners I 136. Form, Rultus der I 212. Forster, 2B. II 151. Fortbildungsschule II 9234 fi. (Biblivaraphie), 160. Fortnightly Review I 41927, 445. Forward I 419<sup>18</sup>. Foundation Schools II 2654. Fowler, J. T. II 94 45. For. G. I 212; II 61, 55; C. I 426. Frankreich und Frangöfisches: Rultureinfluß auf Angelsachsen I 9; Mittelalter und Neuzeit I 54, 107 f.; Normannische Eroberung und Rultureinflüsse I 9 ff.; Politik gegenüber F. I 56 ff., 79, 110, 112, 119, 285. Fraser, 3. F. I 53 20; L. I 51 31. Frau: Gesellschaftliche Stellung I 196 f.; F. stimmrecht I 197, 271 f.; F.bildung II 96 15 ff. (Bibliographie), F. und Universität II 109; f. a. Che. Free Catholics II 74; F. Church (Schottland) II 48 f.; F. Churches (England) f. Diffenters; F. Church Councils II 43. Freeman, E. 21. I 432. Freeman's Journal I 41833. Freihandel I 21, 128, 156, 161, 163. Freiheit I 61, 216 ff.; II 222, 228.

Freikirchen f. Dissenters.
Fremantle, H. E. S. I 53°.
Frere, Sir Bartle I 87.
Freycinet, C. de I 52°8.
Friedensbewegung f. Pazisismus.
Friedensbewegung f. Pazisismus.
Friedensrichter I 322, 332 f., 339, 359, 363, 393 sf.; F. und Parteipolitis I 263.
Friedrich der Große I 109.
Friedrich Wilhelm IV. II 73.
Friendly Societies I 335.
Froude, J. A. I 4°4; I 49°4, 97; II 120, 122.
Fry, E. II 57.

Gälisch s. Relten; Gälische Liga s.

Irland.

Gandhi I 74.

Gairdner, J. II 329 f. Galwan I 8, 39; II 136 f.

Gardiner, G. I 418, 437; II 120. Gardner, P. II 47. Garnett, R. I 5331. Garret, E. I 5242. Garvin, J. L. I 4194, 444. Gatton I 269. Gan, J. I 326. Gazeau, 3. I 497. Gazetteer, Imperial of India I 51 11-13. Geddes, Sir Eric II 2505. Geddes Report II 91 14. Gee, W. M. II 2638. Geistliche I 180. General Assembly II 46 ff.; G. Baptists II 53; G. Council of Medical Education II 100; G. Examination II 258 1. Generalgouverneur I 100; G.postmeister I 280, 321, 324. Genfer Flottenkonferenz I 119. Genossenschaftsbewegung I 250. Gentleman I 195 ff., 219. Gentry f. Aristofratie. Georg II. I 120; Georg III. I 16; Georg IV. I 295. George, S. I 250. Gerbing, 33. I 529. Gerland, S. 3. 1371 32, 372 13; II 252. Geschäftstonzerne I 423.

Geschichte Englands und Bibliographie I 4. Geschworene s. Jury. Gesellschaft s. Society. Gesetgebung: Technif I 273 ff.; f. a. Etat, Finanzbills, Report. Gewertschaften: Bibliographie I 132 f.; Darstellung I 165 ff.; Jahl I 166; G. und Arbeiterpartei I 249 ff.; Dreibund der G. I 163, 166; Gewerkschaftsregeln I 167, 171 f.; f. a. Arbeiter, Streiks. Gewissenstlausel II 152, 155. Gibraltar I 79. Gibson, 33. 3. II 928. Gildensozialismus I 174 f., 253. Gillespie, Th. II 47, 48. Girl Guides II 171, Gs. Schools II 184, 264<sup>3</sup>; G. Sch. Company II 184, 2643. Girton College II 109. Gladstone I 39, 80 f., 87, 145, 199, 237, 239 f., 243, 361, 421. Glasgow II 130 f., 256 1; G. Herald I 418<sup>29</sup>, 437. Glenalmond II 263. Glencoe I 32. Globe I 418<sup>13</sup>, 436. Gneist, R. v. I 2318, 2642. Godwine I 55. Goericte, W. I 181 13. Gold I 124. Goldman, S. I 539. Goldsmith II 18. Gomme, G. Q. I 31427. (Booch, B. D. I 52, 56, 23514. Good, 3. 33. I 2914. Gordon, 21. II 543. Gosen I 88. Gould, F. J. II 91 37. Grafen I 11. Grafschaft I 359 f.; Verwaltung I 358 ff.; G. und Schule II 151, 184, 265 4. Grammar Schools II 184.

Grand Jury I 410; f. a. Jury. Grant, A. II 9445; 3. I 41942;

Grants in Aid I 339, 354; Grant

2B. L. I 50 37.

List II 184.

Grav, S. 3. II 9534.

Gray's Inn I 387. Greats II 258 <sup>1</sup>. Green, A. St. I 2818; F. E. I 1322, 1328, 13211; 3. R. I, 415. Gregorn R., I 191 33; Dean G. 1192 30. Gresham, Th. II 123. Gretton, R. S. I 57. Grey, Lord I 110 ff., 240 f., 248; II 259 5; M. II 264 3; Maria Grey College II 162. Griechenland I 130. Griffith, 23. 2. I 50 20. Groß, Ch. I 31424. Großgrundbesit I 270; f. a. Aristokratie, Landwirtschaft. Großsiegelbewahrer I 190, 280. Grote, G. II 133, 150. Grubb, E. II 64. Grunder, Fr. II 967. Guardian I 443. Guardians of the Poor I 337, 362. Güttler, G. I 13234. Guillotine I 274. Guttmann, 3. I 54. Gunau, J. W. I 181 21.

S

Haager Friedenskonferenzen I 125. Habeas Corpus I 380, 382, 410. Hackney College II 138. Sactwood, F. I 3148. Safenverwaltung I 336. Sagen, M. v. I 5220. Saggard, S. R. I 131 22. Saldane, Lord I 33, 111, 200; II 93 32. Salévy, E. I 445. Halibut Treaty I 101. Sall, S. D. I 49 19. Hall I 194. Sallfaß, 23. I 529. Salsbury, Earl of I 371 18. Samann, 21. II 96 18. Samilton, Q. I 50 21-22, 515. Sammann, 3. I 5042. Sammond, J. L. und B. I 1321, 13242; M. B. I 1334. Hampshire I 7. Handbooks of English Church History II 3 17. Sandbuch der Auslandspresse I 419 37. Sandel I 152 ff.

Sandelsminister I 279; Sandelsrecht I 374. Sansa I 54. Sanfard I 266 6. Sarald I 9. Sardie, R. I 250. Sardy, Th. I 208. Sargrave, 3. II 171. Sarrington, 3. II 79. Sarrifon, 3. I 204; Wm. I 41826; Wm. (+ 1593) II 2662. Sarrow II 174 f. Sarvey, 3. I 200. Sasbach, 33. I 131 28, 266 10. Sasenclever, 21. I 5220. Sashagen, 3. I 106 20. Saffert, R. I 546. Haftings I 333. Saftings, 3. II 33; Warren I 71, 404. Satschet, J. I 231 21. Sauct, 21. II 49. Havanna I 97. Haverfield, F. J. I 428. Hawkins I 58f. Sande, 3. I 424. San=Pauncefote=Vorträge I 118. Head Constable I 339. Headmasters' Association u. Conference II 2625. Heads (of Colleges, Houses) II 111, 113. Health, Ministry of I 279 f., 323, 343; II 249<sup>22</sup>; H. Insurance f. National H. J. Hebdomadal Council f. Council. Sectenschulen II 2636. Sedschas I 85. Seilsarmee I 179; II 63 ff. Seinrich II. I 34; Seinrich III. I 55; Heinrich IV. I 266; Heinrich V. I 10; Seinrich VI. II 174; Seinrich VII. I 13; Seinrich VIII. I 14, 30, 58, 210; II 11. Seld, 21. I 1322. Sentel, WB. II 9333. Herbert, William II 27; H. von Cherburn I 200. Serbertson, 21. 3. I 528, 4936. Sereford I 12, 316. Heriot-Watt College (Glasgow) II 131.

Stermes, G. II 936. Serrnbuter II 59. Serichel II 106. Herhog I 91 f. Serzog II 32, 311. Settner, A. I 525. Seuchelei f. Cant. Hewley, G. II 54. Senmann, E. I 3711, 37123. Hibbert, R. II 55. Siggs, S. I 265 16. High Church (f. unter Rirche c); H. Court of Justice I 398, 399, 402; H. Schools II 2643, Sight, 3. I 5344. Hillebrand, R. I 315. Hindu College I 76. Singe, D. I 4915. Sitchin II 109. Sobhouse, 3. C. T. I 23512, 23522. Sobson, 3. 21. I 498, 23513; S. G. I 133 18, 133 25. Sodgtin, 2. 3. II 616. Sodgion, G. II 9136. Sogg, Q. II 165. Solbein I 54. Holderneß, T. W. I 51 20. Soldsworth, W. S. I 3713. Solland I 60, 153; F. I 2315. Solmes, T. R. I 427. Home Office I 319, 321 f.; H. Reading Union II 167. Sonatona I 243. Honours Course, H. Degree II 110, 118. Sooter, R. II 19. Sope, U. S. II 9532; U. J. B. I 419 10. Sopfen I 13f. Sore, U. S. II 335. Soward, 3. II 152. Sowarth, D. 3. R. I 529, 4986. Suber, 3. A. II 9329. Sudson, 3. 23. II 9241. Sughes, Th. II 9544, 2637, W. (Auftralier) I 95. Hulton, Sir Edward I 424. Sumanismus (f. auch Renaissance, flassische Sprachen) I 199. Sumber I 7. Sume, Joseph II 133; David I33, 186.

Sunt, F. R. I 419<sup>42</sup>; J. II 4<sup>20</sup>; W. II 3<sup>12</sup>.
Sunter, W. W. I 51<sup>21</sup>.
Surst, J. F. II 6<sup>22</sup>.
Sussein I 84.
Sutcheson, F. I 186.
Suzley, Sh. II 106, 120, 157, 264<sup>2</sup>.
Sybe, D. I 44, 257.
Syndman, S. I 251, 253.
Sythe I 333.

3

Sibert, E. I 523, 2657. Immediatfommission s. Royal Commissions.

Impeachment I 404.

Imperial Airways Company I 162; I. College of Science II 139.

Imperialiemus (f. auch Rolonien):
Sibliographie I 49 ff.; Ivengehalt des I. I 97 ff., 222 ff.; Methoden des I. I 102 ff., 120 ff., 222; I. und Ingendbewegung I 103; I. und Rirche I 103; II 75 f.; I. und Universität I 103; II 122. Inclosures I 137.

Income tax I 349 f.

Incorporated Law Society II 253<sup>2</sup>. Independent Labour Party I 250 f., 253; I. Methodists II 63.

India Office I 71, 319.

3ndien: a) Bibliographie I 51 f.; b) Rolonisationsansänge I 59, 68; Bebölkerung I 69; Berwaltung I 70 ff., 76 f., 120 f.; Secretary of State for India I 280, 322; Raiserreich I 72; Universitäten II 137; e) Baumwolle I 149; Schußzoll II 246°; Einfuhr II 246°; d) Eingeborenenfrage I 73; Unabhängigkeitsbewegung I 74 ff.; Nationalkongreß I 75.

Individualismus I 182; I. im Wirtschaftsleben I 156 ff.; I. in der Religion II 7 ff., 38; I. und Erziebung II 177.

Indoor Relief I 362.

Industrie: Bibliographie I 132 f.; Darstellung I 148 ff.; Unternehmertum I 157 ff., 167; Industrial Councils I 173; Industrial Courts I 173, 407; f. auch Sozialismus, Gewertschaften, Gildensozialismus, Arbeiter, Rapitalismus.

Inge, Dean II 1926. Inglis, Lord II 9437. Inner Temple I 387. Innozenz III. I 11.

Inns of Court I 373, 387.

Instrument of Government I 232. Insurance Committees I 249 22. Intermediate Education Board II 263 6.

Internal Students II 137.

Inverneß I 7, 360.
Iona I 8.

Jonische Inseln I 79.

Irak I 84.

Irish Catholic Directory II 5<sup>3</sup>; I. Church Directory II 4<sup>20</sup>; I. Independent I 418<sup>34</sup>; I. Statesman I 419<sup>21</sup>; I. Times I 418<sup>28</sup>.

**Irland, Iren:** a) Bibliographie I 2813 ff;

b) Rassen und Volksstämme I 6; Verhältnis zu England I 34 ff., 47, 255 ff., 260; Strasses etge I 35; politische Parteien I 255 ff.; Sinn Fein I 37 f., 41, 44, 257; II 246 s; Fenier I 38, 40; Ulster I 35 f., 38, 45 ff., 240, 256; II 30, 50; Nordirland I 45 f.;

c) Bewölterungsziffer I 36, 45; Sprachenfrage I 7 f., 37, 39, 44; II 245<sup>1</sup>; Auswanderung I 36; Erbrecht I 36; Wahlrecht I 36; wirtschaftliche Lage I 37, 47; Arbeiterbewegung I 258; Landfrage I 39, 142; Boltscharafter I 192; Zeitungen I 418<sup>33</sup>, 419<sup>21</sup>;

d) Homerule I 37, 39, 41; Aufstand I 37, 41 f.; Gälische Liga I 44, 257; Dail Eireann I 42, 258; Friedensschluß mit England I 42, 258; II 245<sup>4</sup>;

e) Verfassung I 43; Verwaltung I 39, 42 f.;

f) Kirche und Konfessionelles I 35, 38; II 418 ff. (Vibliographie); Katholizismus I 40, 256; II 30 ff.; Presbyterianismus II 50; g) Schule, Erziehung I 37 f.; II 263 6; Universitäten I 36, 38 f. Irrationales im engl. Charakter I 212; II 218.
Irving, E. II 58.
Irvingianer II 38, 58.
Isaacs, Sir Rufus (Lord Reading) I 309, 418 25.
Islampolitik I 85, 125.
Italien I 54, 85, 130, 153.
Ivan-Müller, E. V. I 53 1.

### 3 (j)

Jacks, L. D. II 46. Jacobs, S. E. II 331. Jäger, G. I 3719. Jafob I. I 31, 35, 50; J. II. I 13, 16, 31. James, W. I 187; II 432; W. R. I 51<sup>34</sup>. Jameson, L. St. I 89. Sapan I 96, 110, 119. Java I 97. Seffrey, Lord I 413. Jemen I 85. Jents, E. I 5321, 3146, 37121. Jewel, Bischof II 20. Johann, König I 11. Johannesburg I 88. John Bull I 419<sup>12</sup>, 440. John o' London I 41932. Johnson, G. I 18. Joint Board II 121; J. Committee (Graffchaft) I 363. Jones, A. T. II 95 43; F. D. I 28 32; Gr. II 2611; W. L. II 9433; S. V. I 266 3; R. M. II 68. Joppen, Ch. I 51 13. Jorns, 21. II 614. Journal of Commerce I 443. Sowett, 3. II 93 35. Jubb, Ch. S. II 93 18. Juden I 84, 269. Judicature Act I 385, 402. Judicial Committee II 13. Jugendbewegung II 171. Junior Schools II 160. Juniusbriefe I 18. Juristen I 409, 415; s.a. Inns of Court, Barristers, Solicitors,

Richter, Recht.

Jury I 390 ff.; Grand J. I 391 f.;
 401; Petty J. I 391; Special J.
 I 392, 403.
 Justice I 251, 253, 419 17.
 Justice of Peace f. Friedensrichter.

#### 0

Justices I 390.

Rabinett, Minister: Bibliographie I 266; Entstehung I 279, 318; Jusammensehung I 279 f.; nur Albegeordnete als Minister I 268; Berfahren im R. I 280, 281; Solidarität I 268, 282; Sekretariat I 281; Kriegskabinett I 252; Rücktritt I 285 f., 289.

Ralvinismus in England (f. a. Diffenters) II 37, 44.

Ranada: Bibliographie I 50 f.; Rolonisation I 61; Geschichte seit 1763 I 63 ff.; Dominion I 65, 260; Berhältnis zu England I 65 ff., 101, 406; Berhältnis zu Umerika I 65 f., 68; Einwohnerzahl I 65 f.; Schulfrage I 65; Recht II 2521.

Randel, J. L. II 92<sup>21</sup>. Ranonisches Recht I 373. Rap, Rapland I 86.

Rapitalismus, Bürgertum, Mittelflasse: Lufstieg zur Macht im
19. Sahrh. I 20, 23, 156; Charakteristik I 24 f., 155 ff., 193 f., 201 ff.;
R. und Parteipolitik I 246; R. und
Parlament I 309; R. und Stadtverwaltung I 348; R. und Presse
I 423 f., 440 f.; R. und Volkscharakter II 209 f.; R. und Universität II 145 ff.

Rapftabt I 86. Rarl I. I 13, 31. Rarl II. I 31. Rarl Eduard I 120, 188. Raroline, Rönigin I 404. Rartell I 157, 162.

Ratholizismus, Ratholiten: Bibliographie II47; Jahl II 30, 2561; Wahlrecht, R. Emanzipation I 20, 217, 269; II 31; Verhältnis zum Staat II 31 f.; Verhältnis zum Unglifanismus II 33; R. in Irland I 40; II 38 ff.; R. in Schott-

iand II 49; R. und Erziehung II 136, 154; Freikatholiken II 74; Alttatholizismus II 74.

Raufmann s. Rapitalismus.

Rautschut I 119, 124.

Ravaliere I 15.

Ray-Shuttleworth, J. II 150, 162. Rane=Smith, Sheila II 24811.

Reats I 7.

Rebbel, J. E. I 2355.

Reble, 3. II 25, 27; K. College II 108.

Rect, R. I 1337.

Reeble, S. E. II 637.

Reith, U. 3. I 503-5.

Relten und Reltisches: Urbevölkerung I 6; Einschläge im Volkscharakter I 7; Sprachreste I 7, 32; Gälische Liga I 44, 257.

Rent (Grafschaft) I 7, 151; R., C. 3. R. I 2356, 23518.

Reramit I 152.

Rern, Fr. II 2661.

Rerr, 3. II 926.

Rett, F. II 98.

Reutgen, F. I 4914.

Key Industries I 164.

Rennes, J. M. I 41915, 445; II 192 1 ff.

Kibbo Kift II 171.

Rilfenny I 34.

Rimberlen I 87.

King's Bench I 385, 391, 403; K.B. Division I 403; K.'s College II 133, 138, 174; K.'s Evidence I 413.

Ringsford, 23. I 5014.

Ringsley, Ch. I 21, 25, 97, 107, 133 38, 157, 179; II 440, 23, 29, 70, 263 <sup>7</sup>.

Ripling, R. I 5212; II 9549.

Rirche: a) Bibliographie II 3 ff.; b) Geschichte II 3 12 ff. (Viblio= graphie); Mittelalter I 8; II 10; Reformation I 14; II 11; Puritanerrevolution I 15; Anglikanismus in Schottland II 49;

c) Parteien: Low Church II 22 ff.; High Church II 22, 24 ff.; Broad Church II 28 ff.;

d) Rirche und Staat II 9 ff., 12 ff., 16 ff., 31 f., 46 f.; R. und Schule II 18 f., 148, 152 ff.; politisch-soziales Programm II 70; Datronat II 13 f.; Convocation II 14; Church Assembly II 2554; Lambeth Conference II 15; Rirchenprovingen II 2565; Disestablishment II 13, 31, 43;

e) Verhältnis zu Protestantis= mus und Katholizismus II 16, 19 ff., 21 ff., 33; zu Diffenters I 14 f., 17, 19; II 16 ff., 68 ff., 72, 149; zu Pazifismus II 70 f.; Wiedervereinigungsproblem: allgemein II 16, 71; Rom II 33 f., 73 (f. a. Diffenters);

f) Geistlichkeit II 12 ff., 18; Rirchensteuern, Vermögen II 13; Soziale Stellung II 18; Laien und R. II 59; Gerichtsbarkeit II 13; Organisation, Verfassung II 423 (Bibliographie); II 14ff., 2543:

g) Religiofität I 212; II 424 ff. (Bibliographie), 7 ff., 27, 29, 36, 52, 69, 77 ff., 86 ff.; Erwählungs= gedanke II 45, 79 ff.; R. und Arbeiter II 68.

Kirk of Scotland II 48.

Kirk Sessions II 46.

Ritchener I 80.

Rlassische Sprachen II 116 ff., 142, 265<sup>4</sup>.

Rlondute I 68.

Rnapp, 3. M. II 9512.

Rneller I 54.

Knight II 2488.

Rnog, 3. II 44.

Rnut I 9. 33

Roalitionstabinett I 247.

Roellreuter, D. I 231 26.

**Rönig:** I 12, 16, 267, 295 ff., 405; II 12, 16, 48, 251 10 (Titel).

Rönig, F. Ph. I 1325. Roeppel, E. I 106 14.

Röstlin, J. II 411.

Roble I 124, 150, 153, 162.

Rolde, Th. II 628.

Rollegialbehörden I 319 ff.

Rolonialgerichtshöfe I 406. Rolonialsetretär I 319, 321 f.

Rolonien, Rolonialpolitif: Bibliographie I 49 ff.; Ideengehalt der

Rol. pol. I 97 ff., 104; Verhältnis der Rol. zum Mutterland I 100 ff., 164, 222 f., 225, 296, 322, 406; Rol. fonferenz I 98, 101; Londoner Reichstonferenz I 100 f., 296; irisches Element I 41 (f. a. Ranada, Australien usw.). Ronferenz (methodistisch) II 61 f.

Rongogreuel I 127.

Rongregationalisten f. Congregationalism.

Ronow, St. I 51 22-25.

Konservaitve, Tories: I 236, 238, 243 ff.; Bibliographie I 235; Innenpolitik I 246; Agrarpolitik I 142; industrielle Politik I 173; Außenpolitik I 245; konservativer Charafter der Engländer I 188 ff., 379; II 101 f.

Ronsumvereine I 250, 252. Ronzentrationslager I 89, 203. Rornzölle I 134.

Rorot, E. I 505.

Rrankenversicherung I 323.

Rreta I 130.

Rreuzzüge I 10. Rriegführung I 122, 160; II 2664. Rriegsfolgen II 192 ff.; R.kabinett I 252; R.lügen I 203; R.ministerium I 319, 322; R.verlufte II 194.

Rrimfrieg I 79. Rrüger, D. I 536. Rruse, F. II 9227. Rünstler I 180. Rulturidee, angelsächsische I 222. Rupfer I 150.

Rndd, G. I 13220. Rymrisch f. Reltisch.

# E

Labour, Ministry of I 324; II 249 22; L. Leader I 254, 419 18; L. Party f. Urbeiterpartei; L. Representative Committee I 251. Labourers f. Landwirtschaft. Lacen, T. U. II 47. Lahore II 137. Laien und Rirche II 59, 2554. Laienhaus II 2554. Laienprediger II 61.

Laienrichter I 390 ff.; f.a. Jury. Friedensrichter. Lambeth Conference II 15, 71, 74; L. Quadrilateral II 74. Lampeter II 121, 2602. Lanart I 151. Lancashire I 150, 361. Lancaster I 6, 12, 316; L., J. II 57, 9228, 149. Lancaster, Kanzler von I 12, 190. 280. Land Court I 143; L. Enquiry Committee, Report of I 132 10. Landerziehungsheim II 190. Landliga (Irland) I 37. Landschaftliche Typen I 192. Landwirtschaft: Bibliographie I 131 f.; Darstellung I 134 ff.; Landarbeiter I 137, 139, 141 f., 146, 163; Landverteilung II 2475; Neue Bauernsiedlung I 142 ff. Lang, Al. I 28 9, 33. Lansdowne, Lord I 245. Lappenberg I 410. Larkin, 3. I 258. Latimer, 23. 3. II 530. Laun, J. F. II 637. Laurier, W. I 66. Laufanne I 67. Law Lords I 293; L. Reports I 374; II 253 <sup>2</sup>. Leach, U. F. II 91 17.

Leaders II 61. Lechler, G. II 327.

Lecto, W. I 441, 2822; II 120. Leclerc, M. II 9527. Lecturer II 112.

Lederer, P. I 53 <sup>9</sup>. Ledger, A. St. I 53 <sup>27</sup>. Lee, Fr. G. II 36.

Lee Conservancy Board I 335, 356. Leeds I 17; Universität II 137, 141 f.

Lee-Warner, M. I 5132. Legacy Duty I 145.

Lehmann, R. C. II 93 37. Lehrerbildung II 9318 ff. (Bibliographie), 161 ff., 179 ff., 189 f.,

261 <sup>4</sup>. Leicester I 7. Leinster I 35.

Lemnius, L. II 2662.

Lensa, P. I 133 °. Leubuscher, Ch. I 133 °, 133 °, 133 °. Leuchttürme (Verwaltung) I 335 f. Levh, S. I 131 ° °. I 418 °. Libel Vill, I 426. Liber Phias: I 236 238 239 °.

Liberale, Bhigs: I 236, 238, 239 ff., 247 f.; Bibliographie I 235; Agrarpolitif I 142 ff.; Land Committee I 132 16, 145; industrielle Politif I 173; Ind. Enquiry I 133 17; Snnenpolitif I 239 ff., 248, 326 f.; Alugenpolitif I 242 f.; Liberal Council I 248.

Liberalismus in der Kirche II 28 f. Liddon, S. P. II 4<sup>2</sup>. Liebermann, F. I 371<sup>8</sup>. Liet, S. II 96<sup>6</sup>, 191. Limerict I 35. Lincoln's Inn I 387.

Lindemann, E. S. I 31420. Lindsah, S. M. I 26518. Little Go II 2581.

Liveries (London) I 353.

Liverpool I 152; II 256<sup>1</sup>; Universität
 II 137, 141 f.; L. Daily Post I 418<sup>31</sup>, 437.

Plond, 23. II 528.

Liono George I 22, 30, 47, 145, 171 f., 242, 247 f., 252, 261 f., 281, 309, 418 24, 421, 423, 428; II 250 1 (3u & .268), 251 8.

Local Examinations II 121; L. Government Act I 359 f.; L. G. Board I 321, 323; L. Preachers II 61.

Locarno I 113. Locarno I 186, 200. Locarno, N. II 91<sup>35</sup>. Löwenstein, R. I 28<sup>5</sup>. Logue I 41.

Lollarden I 13; II 34, 50.

2ondon: I 7, 152 f., 338; City I 352 ff., 356 ff.; Grafichaft I 353, 356; heutige Verfaffung I 190, 353 ff.; Universität II 95¹ (Vibliographie), 133 ff.; Volksichule II 156; L. Day Training College II 139; L. Government Act I 354; L. School of Economics II 139. Londonderry I 36, 46.

Dibelius, England. II. 19

London Mercury, The I 419<sup>31</sup>. Lord Chief Justice I 403 f.; L. High Commissioner II 48; L. Lieutenant I 317; L. Privy Seal I 190, 280; L. President I 406; Lordengler I 263, 322, 389, 403; II 14, 16; L. von Stland II 16, 31; Lordenger I 190, 353, 402; Lordenger I 190, 353, 402; Lordenger I 293, 389, 405; House of L. f. Oberhaus.

Coretto II 2626. Loserth, J. II 328. Louisburg I 96. Lovett. 3. I 51 42. Low, G. I 52 19, 231 13. Low Church f. Rirche c. Lowe, R. II 151. Lowell, U. E. I 231 11. Lowther II 2518. Loyalists I 64. Lucas, C. D. I 4927. Ludwig der Baper I 58. Luftminister s. Air. Quall, Alfr. I 51 18. Endgate I 189. Lute, S. C. M. II 93 15, 95 38.

## M

Macaulan I 439, 73; II 120. Mac Carthy, 3. I 444; M. I 2831. Mac Donagh, M. I 29 15, 265 10. Macdonald (Clan) I 32. Macdonald, J. A. M. I 283; J. R. I 51 40; R. I 235 23, 250, 254. Mac Ewen, U. II 415. Mac Sale II 32. Machttrieb, Wille I 208. Mackan, S. F. S. 11 929; Eb. 1 133 31. Mac Renna I 164. Mackenzie, C. II 93 10. Mactinder, S. J. I 524; II 958. Mac Rinnon, 3. I 28 10. Maclaren, Jan II 439. Mac Neill, J. I 44. Macpherson, S. I 289; 3. I 33. Macquarie I 92. Madras II 137. Mädchenschule II 2643. Magazines I 442. Magistertitel II 117.

Marse, L. J. I 41928.

Magistrate (f. a. Friedensrichter). Magna Charta I 12. Magnum Concilium I 266. Magnus, Fr. I 5223. Mahdi I 80. Maine I 68, 117. Maitland, F. W. I 231 5, 314 19, 371 4. Majuba I 80, 87. Matower, F. II 422. Malerei I 183. Malta I 79. Man I 8. Manchester I 17; II 137, 141; M. College II 55, 107; M. Guardian I 418<sup>31</sup>, 423, 436f. Mandamus, Writ of I 340, 380. Mandat I 271. Manes, 21. I 53 18, 53 33-35. Manila I 97. Manitoba I 63, 65. Mann, J. S. I 1317; Th. II 625. Manning, 3. E. II 544. Manor I 136f. Mansbridge, Al. II 938, 124. Mansfield College II 107. Manual of Procedure (Parlament) I 265 14. Marburg, J. I 133<sup>33</sup>. Marcts, E. I 3<sup>7</sup>, 49<sup>10</sup>, 49<sup>17</sup>, 106<sup>9</sup>. Margaret Hall II 109. Maria I 14; II 11. Maria Grey Training College II 162. Martham, R. V. I 532. Marlborough I 60; II 175. Marquess II 2488. Married Women's Property Act I 197. Marriott, 3. A. R. I 231 17. Martens, S. I 295. Martin, G. C. II 933. Martineau, S. II 55, 150; James II 28, 55; John I 534. Mason's College II 134, 142. Maffon, D. II 413. Masterman, C. F. G. I 325, 231 16; II 192 <sup>10</sup>. Masters I 390. Materialismus I 312; II 212f.

Matin I 432.

Mauritius II 2521.

Maurice, F. D. I 197; II 28, 134, 2643.

Marwell, R. C. I 3143. Man, Th. E. I 2312, 2656. Manflower II 50. Mannooth I 39; II 31. Mayor I 333, 345. Mechanics' Institutions II 134. 165 f. Mecheln II 34. Medical Officer of Health I 346; M. Schools II 139. Mehrstimmenrecht f. Wahlrecht. v. Meier I 3143. Meiklejohn, J. M. D. II 92 29. Meinecke, Fr. I 10616. Meißner, D. II 9528. Melchett, Lord I 173. Melville, Lord I 404. Mendelssohn=Vartholdy, Al. von I 28<sup>6</sup>, 371<sup>34</sup>. Merchant Tailors' School II 174. Merchiston II 2626. Mercien I 7. Merewether, S. A. I 31418. Mesopotamien I 149. Meston, Lord I 51 44. Methodisten II 6 18 ff. (Biblio= graphie); I 30; II 39, 49, 58 ff., 256 1 (3ahl); M. New Connexion II 62; M. Yearbook II 626. Methuen, Lord I 58. Métin, Al. I 53<sup>28</sup>. Metropolitan Asylums Board I 356; M. Board of Works I 353; M. Magistrates I 389; M. Water Board I 356. Mener, A. D. II 442; Ed. I 38. Miall, C. S. II 56. Michael, W. I 442, 2669. Michell, L. II 2464. Middle Tempel I 387. Mill, James I 33, 241, 334; II 133, 150; John Stuart I 33, 186, 199, 241, 251, 271, 327; II 106, 120, 150. Milner, Lord I 5215, 90. Milton I 15, 199, 217, 224, 307; II 51, 78. Mindestlohn I 310. Minister siehe Rabinett und Spezialtitel, 3. 3. Exchequer, Health

usw.; M.präfident f. Premierminister; Minister II 37, 45. Minnesang I 10. Minorta I 79, 96. Mitchell, A. F. II 412; 3. I 256; 2. I 537; M.'s Newspaper Directory I 41934. Mittelklaffe f. Rapitalismus. Mittermaier, L. J. Al. I 3724. Moderates II 45. Moderations II 2581. Moderator II 46, 48. Modern Teacher II 93 20; M. Schools II 169. Mohammedamer f. Islam. Monaphan I 46. Money Bills I 292. Monitors II 149. Monmouth II 121. Montagu, S. I 76. Montague, C. E. II 1921. Montesquieu I 115. Montmorency, J. E. G. II 91 29. Monnpenny, 33. F. I 235 10. Moore, S. I 541. Moorhuhn I 135. Morel, E. D. I 127, 419 20. Morgan, 3. S. I 2913. Morison, Th. I 529. Morley, J. I 235 15; Th. II 225. Morning Post I 418 10, 436. Morris, D'Connor I 2823; 33. I 212. Morus, Th. II 213. Moslem League I 76. v. Müller, Kapitan I 211. Münzwesen I 6, 189. Muir, R. I 235 17. Mullinger, J. B. II 9344, 941. Mulling, C. W. I 31413. Municipal Corporations Act I 344. Munitions, Minister of I 324. Munro, J. E. C. I 5038; W. B. I 51<sup>1</sup>. Munster I 35. Mushroom Universities II 145.

97

Nacion I 432. Napier, J. I 199. Natal I 86, 90, 91. Nation I 419<sup>14</sup>, 444; Nation and Athenaeum I 419<sup>14</sup>.

National Assembly (Rirche) II 14; N. Church League II 27; N. Congress (Indien) I 76; N. Debt Commissioners I 320, 322; N. Education Association II 155; N. E. Board II 2636; N. Free Church Council II 44; N. Health Insurance I 320; N. Home Reading Union II 167; N. Liberal Federation II 2501 (311 ©. 261); N. Review I 419 27, 444; N. Socialist Party I 253; N. Society for Education of the Poor II 149, 155; N. Union of Conservative Associations II 250 1 (3u S. 261); N. U. of Teachers II 2625; N. U. for Education of Women II 264<sup>3</sup>; N. University of Ireland II 137.

Nationalist Party (Irland) I 252 ff. National, fleine I 129. Nation's Need II 91 33. Naturalismus I 213. Navarino I 79. Navigationsatte I 35, 60. Neal, D. II 55.

Near East I 444. Neglect of Science Committee II 185. Neuere Sprachen II 142.

Neufundland I 59. Neunzehntes Jahrhundert II 206. Neufeeland I 92, 93, 94. New Age I 251, 419 15, 444.

Newcastle II 142; N. Programm I 241; Serzog von N. II 150. New College II 138, 174.

New Forest I 136.

New Leader I 419 18.

Newman, S. S. II 43, 25, 33, 136.

News of the World I 419<sup>2</sup>.

New Statesman I 251, 419 19, 444.

Newton, John II 22.

New Witness I 419 11. Nichols, G. I 133 30.

Nigerien I 149.

Nineteenth Century I 419<sup>29</sup>, 445.

Nobility f. Aristofratie.

Non-provided Schools II 153.
Non-provided Schools II 153.
Nordicland f. Irland b.
Norfolf, Herzog von II 30.
Northoliffe, Lord und N. truft I 291,
423, 430 ff.
Northumberland I 12, 150, 151.
Norwegen I 153.
Norwegen I 153.
Norwegen II 121, 126, 136.
Nowoje Wremja I 432.
Nuelsen, J. L. II 621.
Nütlichteit I 155, 185 ff.
Nursery Schools II 160, 2614.

Oberhaus I 262 f., 266 ff., 273, 292 ff., 403; O. als Gerichtshof I 404 f.; O. und Rapitalismus I 262. D'Brien, G. I 297. D'Brhan, W. II 62. Observer I 4193, 444. Obst, E. I 50 10, 131 19; II 1925. Occasional Conformity II 40. Occupier, Occupation I 344. D'Connell, D. I 37, 44, 255. Odgers, N. 3. I 371 19. O'Donnel, Fr. H. I 2824. O'Dwher, Bischof II 32. Öffentliche Meinung I 284, 291, 297, 420 ff., s. auch Dresse. Old Age Pensions II 249 22. Olden, T. II 418. Ollard, G. Q. II 324. Oman, Ch. I 414. Ontario I 64 f. Open communion II 54; O. corporations I 334. Opposition (Parlament) I 259 ff., 268, 282, 291, 300, 307. Drage, U. R. I 13318. Oranjestaat I 86, 90. Order of Woodcraft Chivalry II Orders in Council I 281, 318, 329, 347. Oregon I 68, 117. Osborneprozeß I 270. Ostrogorsti, M. I 235°.

Outdoor Relief I 362.
Outdoor Relief I 362.
Outlook I 419<sup>11</sup>, 444.
Overton, I. S. II 3<sup>34</sup>.
Owen, S. II 91<sup>28</sup>, 92<sup>26</sup>; R. I 250.
Owens College II 134, 137, 141.
Oxford: Allgemeine Fragen f. Universitäten; O. Schools Examination Board II 121; O. Survey I 5<sup>26</sup>; O. University Commission II 94<sup>6</sup> ff.; O.er Bewegung II 4<sup>1ff.</sup> (Bibliographie), 24 f. (f. a. High Church unter Kirche e).

#### P

Packed Jury I 403.

Patington, Lord II 919.

Patington, Lord II 919.

Patington I 84.

Pale (Irland) I 34.

Pall Mall Gazette I 418 13, 436.

Palmerston, Lord I 24, 110, 242.

Panama I 117 f.

Pan-Anglican Congress II 74.

Papineau, L. I 64, 377.

Parish I 361; P. Meeting I 361;

P. Council I 361.

Partes, S. I 53 33.

Partin, R. II 94 26.

Partman, F. I 50 25.

Parlament:

a) Bibliographic I 265 f.

a) Bibliographie I 265 f.; b) Entstehung I 12 f., 266; Wahlrecht I 16, 20 f., 249, 268 ff., 328; II 2504; Einfluß auf Gesetzehung und Verwaltung I 272 ff., 319 f.; Finanzkontrolle I 267, 274 f., 294 f.; P. und auswärtige Politik I 284;

e) P. und Albgeordnete I 274ff.; 3ahl der Al. I 271; Etitette I 308; 3weiparteiensystem I 258 ff., 299 f., 302;

d) Überlastung I 275, 277; Wahlkosten II 2531; Rlassenscharakter I 304; Unsachlichkeit I 278, 306; Kritik des parlamentarischen Systems I 299 ff.; Wesen und Einsluß des P. I 286 ff., 293 f.; II 232 ff.; P. in England und Deutschland II 132 ff.; s.a. Rabinett, Sprecher, Parteien,

Etat, Oberhaus, Unterhaus, Rapitalismus, Opposition im P. usw. Parliament Act I 292. Parliamentary Papers I 265<sup>22</sup>. Darnell, Ch. I 37, 44, 255, 257. Parteien: Bibliographie I 235; Geschichte I 238 ff.; Wesen I 235 ff.; Organisation I 261, 299; II 60; P. und Stände I 236, 299; P.-Regierung I 232 f., 258 ff.; Mangel eines Dro= gramms I 237; f. a. Ronfervative, Liberale, Irland, Alrbeiter, Radi= tale, Opposition, Whips. Particular Baptists II 53. Passive Resisters II 57. Pass man, Pass degree II 105, 110, 118. Pastoral Session II 62. Paton, 3. 3. II 167, 2638. Patrick I 8. Patronage I 319; Patronat und Rirche II 13 f. Patterson, M. W. II 322. Paul-Dubois I 2831. Pauli, R. I 411. Pazifismus I 253; P. und Kirche II 70 f. Peacham, S. I 204. Dearson, C. U. I 424. Deel, R. I 244, 339; II 54. Peelites I 244. Peeresses I 196. Penal Laws (Irland) I 35. Denn, 23. II 57. Pensions, Minister of I 324. Denty, U. S. I 133 19. Penzance I 7. People I 4197. People's College II 134; P.'s Palace II 167. Permanent Grants I 274. Perse School II 189, 266 8. Peterborough I 360. Peterhouse II 98. Peters, C. I 36. Petersfield II 191. Petroleum f. Erdöl. Petty Sessions I 394; 396 f.; Petty Jury J. Jury.

Pfadfinder f. Boy Scouts.

Dfalzarafichaften I 11, 316. Pfeiffer, G. I 106 15. Pfleiderer, D. II 424. Philip I 521. Philip Stott College II 166. Philosophie I 186. Philpott, S. 3. II 9232. Phönizier I 5. Phönixpark I 38. Wicht, 23. II 95 13. Witten I 6. Witt, W. I 259. Dius IX. II 30, 33. Plassen I 68. Plebs II 166. Pluegge, 28. I 5341. Plummer, Al. II 320. Plunkett, S. I 295. Plymouth Brethren II 57. Poeta Laureatus II 326. Doforny, 3. I 2814. Pole, de la I 19. Polizei I 338; II 2512. Poll man II 105. Pollock, F. I 31419, 3714. Polytechnics II 165. Doole, R. L. I 518. Poor Law f. Armenwesen; P. L. Commissioners I 323, 337. Dope, J. I 11, 17, 189. Poplar I 355. Porritt, E. I 265 5. Port Jackson I 92. Port of London Authority I 335, 356.Port Sudan I 82. Portugal I 58, 129. Postmaster General I 280, 321, Post Primary Schools II 169. Pragmatismus II 204. Prayer Book II 12, 15, 26, 34, 254°, 255 4. Preceptors, College of II 2655. Premierminister I 280 f., 284 f., 318 f., 321; II 12, 14, 16. Prendergaft, 3. I 2820. Preparatory Meetings II 2575; P. Schools; II 168, 184, 2654. Presbyterianismus II 522 ff. (Bibliographie), 37, 43, 44 ff., 2561 (3ahl); P. in Schottland II 45ff.; außerhalb Schottlands II 49 f.; Presbyterian Church of England II 49.

Presbyteries II 46. Presidencies I 317.

President of Board of Trade und anderer Behörden s. diese; P. of Council I 280.

Presse: Bibliographie I 418 f.; Darstellung I 420 ff.; P. als Seil der
Staatsverwaltung I 420 ff., 437;
P. und Rapitalismus I 423 f.;
P. und Partei I 424 ff.; Presse
agitation I 438 f.; Pressereiheit,
Beitungsstempel I 217, 426; offiziöse P. I 427; pädagogische P.
II. 923-4, 931.

Previous Examination II 2581.

Price, T. W. II 934.

Priestlen, 3. II 55.

Primate of England; P. of All England II 254<sup>3</sup>.

Prime Minister s. Premierminister. Primitive Methodists II 62 f.

Primrose League I 246; II 250<sup>1</sup> (au S. 261).

Principal f. Universitäten c.

Prison Commission (in Schottland) I 324.

Private Bills I 275, 277, 341, 344, 349, 365 f.

Privatinitiative I 336; II 135. Privy Council I 100, 279, 317, 405. Probate Division I 403.

Procedendo I 380.

Procedure f. Gesetzebung. Prochownick, W. I 371 22.

Proctors I 415; II 14.

Prohibition (Recht) I 340, 380.

Proprietary Schools II 184

Proprietary Schools II 184. Prothero, R. E. I 131 24.

Providence II 51.

Provisional Orders I 341.

Provost I 345.

Prügelstrafe I 380.

Public General Acts II 2532; P. Schools f. Schulen c; P. Worship Regulation Act II 13.

Dugin, 21. II 25.

Punch I 4198.

Pupil Teachers II 162.

Purcell, S. II 225.

Puritaner, Puritanismus s. u. Difsenters.

Pusen, Edw. B. II 25, 33.

Pytheas I 5.

### Q

Quarter II 6<sup>1</sup> ff. (Bibliographie), 38, 55 ff., 256<sup>1</sup> (Jahl), 257<sup>5</sup>. Quarter Sessions I 333, 339, 391.

393, 395, 397, 403.

Quarterly Review I 419<sup>29</sup>, 436, 443, 445.

Quebect I 63 f., 65, 67.

Queen Anne's Bounty I 335; II 254<sup>1</sup>; Qu.'s Colleges (3ríand) I 38; II 136; Qu.'s College (2onbon) II 264<sup>3</sup>; Qu.'s Scholarhips II 162.

Queensland I 92. Quincep de I 107.

#### 98

Radikale I 241, 271.

Raikes, E. II 9622; R. II 149.

Raleigh, W. I 59.

Ranke, L. v. I 438.
Rashdall, S. II 942.

Rates I 349 f.; II 252 6.

Rationalismus f. Aufklärung.

Raynes, J. R. I 59.

Read, St. I 51 14.

Reading II 126, 136, 142; R., Lord I 418 25.

Reafon, W. II 9515. Receiver II 2524.

Rechabites II 249<sup>22</sup>.

Recht: a) Bibliographie I 371 f.; b) Rodifitation I 373 f.; Rechts=

bewußtsein I 375 ff., 412 f.; Rechtsfittionen I 381 ff.; Rlassenjustiz I

414;

c) Richter und Gerichte I 381 ff.; Unwälte I 415 ff.; Gerichtsverfahren I 407 ff.; Rechtsformeln I 382 f.; s. a. Richter, Friedensrichter, Court, King's Bench usw. Recognised teachers II 139 f.

Recorders I 390, 397.

Riblen, 21. E. II 9621.

Rector II 2543. Reddie, C. II 965, 191. Redfern, 2B. II 624. Redlich, 3. I 265 12, 3142. Redmond, 3. I 41, 44, 255, 257. Redslob, R. I 231 25. Rees, 3. F. I 131 13; W. L. I 535. Reformation I 13 f.; II 3 30 (Bi= blivaraphie). Reformed Presbyterian Church II Regent's Park College II 138. Regionaldirektoren II 2524. Registrars I 390, 400, 416; II 257<sup>3</sup> (Univerfität) II 114. Regium Donum II 40. Reid, Th. I 186. Reit, F. W. I 52 43 45. Relief Church II 47. Religion f. Rirche; Religionsunter= richt II 153 ff. Religions Tract Society II 23. Relton, F. II 334. Renaissance I 55, 195. Report I 273. Representative Church Council II 14; R. Session II 62. Research Student II 119, 129. Reservation of the Host II 26. Resident I 70. Responsions II 258 1. Retreats II 26. Reviews I 442 ff.; R. of Reviews I 419<sup>29</sup>, 445. Rennolds, 21. II 515; 3. II 225; R.'s Newspaper I 4194. Rhodes, C. I 87 f., 224; II 102, 122, 246<sup>4</sup>. Rhodesia I 88. Rhondda, Lady II 2519. Rhys, J. I 428. Richard Löwenherz I 10. II. I 13. von Cornwallis I 57, 109. Richardson I 213. Richmond, Herzog von I 138. Richter I 322, 381 ff.; 3ahl I 389; Vorbildung I 387 f.; Macht= stellung I 385 f., 408; Einzel=

richtersystem I 389; R. und Par-

teipolitit I 263.

Rieß, L. I 422. Ritchie I 423. Rittertum (f. a. Gentleman). Road Board I 335. Roberts. R. D. II 959. Robertson, C. G. I 517; F.W. II 29. Robin Sood I 215. Rockefeller I 119. Roe, Richard (Recht) I 383. Römer I 6. Rogers, J. D. I 4932; J. E. Th. I 131 5, 131 21. Roman I 193. Romney I 333. Rose, J. S. I 235 19. Rosebern, Lord I 33, 241, 247. Rosentriege I 210. Rosmital, Q. II 2662, 2675. Rossetti, Christina II 27. Roß-Cromarth I, 7. Rothermere, Lord I 424, 431, 435; II 122. Rotten Boroughs I 334. Round Table I 444. Rouse, W. S. D. II 9538, 189. Rowntree I 418 20, 423; II 57; 3. St. II 64, 65. Royal Army Medical College II 139. Royal Commissions I 331; Royal Commission on the Cool Industry, Report of I 13315; R. C. on Ecclesiastical Courts, Report of II 44; R. C. on Ecclesiastical Discipline, Report of II 45; R. C. on Education, Reports of II 911 ff.; 936 ff., 9413 ff. Royal Dutch I 119; R. Holloway College II 138; R. Irish Constabulary I 258; R. University of Ireland II 136. Rüttimann, J. J. I 3727. Rugby II 174 f. Rulers of India I 51 14. Rules (Gericht) I 407. Rural Dean II 2543; R. Districts I 361. Rusden, G. W. I 53 15, 53 42. Rustin, J. I 33, 157, 174, 212; II 120, 190, 2637; R. College II 166.

Ruffell, 3. I 13323; 6. 26. I 41921; 3. II 95 10. Rußland I 110, 285. Ruan, 23. D. I 28 35, 29 2. Rye, 28. 3. I 1062, 1819. Rne I 333.

3

Sachsen I 6. Sabler, M. E. II 92 15, 92 19, 93 11, 959. Safeguarding of Industries Act I 164, 295. Galomon, Fr. I 420, 49 11-13. Sandhagen, 21. II 9224. Sandwich I 333. Sanken, Richter I 162. St. Andrews II 130, 256 1. St. Helena I 78, 86. St. James Gazette I 424. St. John's Hall II 138. St. Paul's School II 174. Sansibar I 78. Garoléa, Ch. I 106 11. Saturday Review I 4199, 444. Saud, Ibn I 84 f. Savoy Declaration II 51. Schachner, R. I 5317, 5325, 31422. Schafzucht I 135. Schaible, R. S. II 96 16. Schankkonzessionen 1 359. Schanz, M. I 53 23. Schatzanzler I 279. Schiedsgerichte I 414. Schiffahrt, Schiffsbau I 152. Schirrmeister, G. I 371 22. Schlapp, D. II 9438. Schofield, W. S. I 181 14. Scholefield, G. S. I 53 43. School Board II 151, 153, 156, 2626; Sch. B. Visitors II 157; Sch. Committees II 156; Sch.s Enquiry Commission II 182; Sch. of Oriental Studies II 139; i. a. Schulen.

Schottland, Schotten: a) Biblio-

graphie I 288 ff.;

b) Reltentum I 32; Standinavisches Element I 8; Volkscharakter I 31, 33, 192;

c) Verhältnis zu England I 31 ff.; Verwaltung I 33, 280, 316 f., 324, 366; Secretary of State for Scotland I 280, 319, 322, 324; Agrarpolitit I 142 f.; Recht I 372, 407;

d) Rirche I 240; II 411 ff. (23i= bliographie), 44 ff.; Ratholizis= mus II 30; Erziehung und Schule II 925 ff. (Bibliographie), 130 ff., 148 f., 262 4, 262 6; f. a. Scottish, Presbyterianismus, Rirche, Universitäten.

Schowalter, Al. I 538. Schreiber, 21. 2B. II 635.

Schücking, L. L. I 1815.

Schulen: a) Bibliographie II 92f. 95 f.;

b) Volksschule: Geschichtliches II 148 ff.; Alufbau (1918) II 160; 23. und Rirche II 148, 152 ff., 2614; 3. und Staat II 150 ff., 159 f.; Voluntary Schools II 153; Soziale Tätigkeit II 157 f.; Schulpflicht I 21; II 151, 158, 160; Schulinsvettoren II 151; School Boards II 151, 153, 156; Gefett von 1918 II 159 ff.; Roften I 2624; Schulgeld II 158; Statistik II 2614; Schulbesuch II 2614; s. a. Lehrer= bilduna:

Höhere Schule: Biblioc) graphie II 95 f.; Geschichtliches II 174 ff.; Schulgesete II 183; Public (Endowed) Schools II 175, 184, 187, 262<sup>5</sup>; Preparatory Sch.s. II 168, 184; Schulaufficht II 185; Prüfungen II 187, 2655; Internatserziehung II 177, 180 f.; Neue Experimente II 109 f.; Stipendien II 168, 265 4; Direttor II 176, 178, 2625; Lehrer II 179, 189 f., 2654; Lehrergehälter II 2641; Statistit II 2644; s. Lehrerbildung, Fortbildungsschule.

Schulte, E. I 2815; II 9235.

Schulze-Gävernit, G. von I 495, 132 22, 132 24.

Schuster, E. I 133 26, 372 1. Schutzoll I 102, 163.

Schwarzer Tod I 137.

Science Schools II 2642.

Scotsman I 418<sup>29</sup>, 423, 437.

Scott, D. C. I 5017; E. I 5323; Th. II 22; Walter I 33; II 437. Scottish Education Department

II 2626; Sc. Universities Entrance Board II 142.

Sea Scouts II 171.

Season II 248<sup>12</sup>.

Secession Church II 47.

Second Public Examination II  $258^{1}$ .

Secondary Schools II 184, 2644; S. Sch. Examination Council II 187, 265<sup>4</sup>.

Sedawick II 106.

Geeherrschaft I 122.

Seelen, 3. R. I 492 3, 98, 224; II 29, 122, 127.

Seelmann, WB. I 3728.

Sekretariat des Premiers II 281.

Selbie, 33. 31. 11 534.

Selbstverwaltung I 332 ff.; 338, 364 ff., 368 f.

Selwyn College II 108.

Senat f. Universitäten.

Senior Classes II 169; S. Schools II 160.

Gentimentalität I 214. Sergeant-at-Arms I 358.

Settlements II 95 8 ff. (Biblio= graphie), 167 f.

Gevern I 7.

Sex Disqualification Removal Act II 251°.

Gezeffionskrieg 1 117.

Shaftesburn, Graf (Philosoph) I 17, 155; (Philanthrop) I 25; II 23, 150.

Shatespeare I 7, 189, 200, 213, 307; II 8.

Shannon I 47.

Shaw, G. 3. I 3 31, 221, 251, 419 19; 2B. 2l. II 3 33.

Sheffield I 17, 152; Universität II 142; Sheffield Independent I 418 32.

Shell Company I 119.

Shellen I 7, 213. Shenstone I 17.

Sheriff I 317, 332, 407; Sh. Courts I 407.

Shipping, Minister of I 324.

Shrewsburn I 12, 316.

Siegfried, 21. I 513, 5340; II 1927.

Gilber I 150.

Gimon, F. I 31423.

Simonis, S. I 419 40.

Sinekuren I 326.

Singapore I 122.

Sinn Fein J. Irland.

Einzheimer, L. I 31426.

Sirdar I 82.

Stalweit, 3. I 13213.

Standinavier I 8 f.

Steats, S. S. II 56.

Stelton, D. D. I 50 29.

Stlaverei I 125, 203.

Gladen, D. I 5338.

Glums I 178, 347.

Gluns I 62.

Small Holdings Act I 144.

Smalls II 2581.

Smith, Aldam I 24, 33, 128, 157; F. E. I 2359; G. II 621; Cl. II 95 26; Gir Thomas I 267; II 251 12; Sir William A. II 2638.

Smollett I 33, 202.

Smuts I 90.

Snowden, Ph. I 164 f.

Social Democratic Federation I 251.

Socialist Labour Party I 253; S. Review I 419<sup>20</sup>.

Society I 146, 198, 220, 297 f.; II 222, (j. a. Season).

Sofotra I 78.

Solicitors I 366, 415; S. General I 323.

Sombart, 33. I 1817.

Somerville College II 109.

Gonett I 55.

Sonntagsschulen II 149.

Gorley, 2B. R. I 181 16.

Southampton II 121, 136.

South Eastern Agricultural College II 139.

Southwarf II 50, 149.

Soziale Frage, Sozialismus I 132f. (Bibliographie). S. a. Gewerkschaften, Gildensozialismus, Industrie, Arbeiter, Alpartei, Independent Labour Party, Labour.

Gozzini, F. II 54.

Spanien I 58 f.

Speaker f. Sprecher.

Special Boards II 259 8; Sp. Examination II 258 1.

Spectator I 419 10, 438, 444.

Speech-Day I 177.

Spence, S. D. M. II 323.

Spencer, S. I 187, 211; II 9126, 120; John II 28.

Spender, 3. 21. I 41823.

Spenfer, S. I 7, 17, 56, 213. Spies, S. I 332, 1063, 18111.

Spies, S. I 332, 1063, 18111 Sport I 209; II 103, 175 f.

Eprace (Englische): feine Romanifierung I 10; Standinavisches I 8; franz. Einfluß I 10; Einheitlich-

feit I 12; Charafter der Sprache I 185.

Sprecher des Unterhauses I 276, 290,

292, 308. Sprechfaal I 425.

Spurgeon, J. II 54.

Staatsanwalt I 410.

Staatsaufsicht über Selbstverwaltung I 340 ff.; St. shaushalt I 274; II 250 5; St. sfekretäre I 279, 318 f., 322; St. stätigfeit I 340, 367; St. sverfassung I 231 ff., 286 ff., 443; II 202, 207, 232; St. sverwaltung: Bibliographie I 231, 314; Geschichte I 314 ff.; Organisation I 321 ff., 338; Staat und Rirche, Schule, Universitäten, Städte s. deservaltung, Volkscharatter.

Städte: Bibliographie I 314; Wahlrecht I 344; II 252°; Verwaltungsgeschichte I 333; Verwaltung seit 1832 I 344 sf.; Vefugnisse I 344; St. u. Staat I 340 s.; Steuerwesen I 349 s.; Städtische Amter

I 346.

Städteordnung I 344.

Stähelin, M. II 66.

Stählin, R. I 2811, I 5133.

Staffordshire I 151.

Standard I 424.

Standesamtsgeset f. Zivilehe.

Standestopen I 192.

Standing Joint Committee I 339.

Stange I 50 40.

Stanley, Al. D. II 29, 962.

Statesman's Year-Book I 42, 507.

Statist I 419<sup>22</sup>, 443.

Statute Book I 374; II 2532; St. Law I 373 f.; St. L. Committee

II 253 <sup>2</sup>.

Stead, W. T. I 10623, 118; II 73. Steele, R. I 17, 197, 204, 421.

Steffen, G. F. I 33, 13343.

Steindorff, G. I 5222.

Stellaland I 88.

Stephen, S. S. I 371 16; S. F. I 371 6; E. I 512, 181 17, 235 20, II 3 36.

Stephens, A. J. I 31418; J. B. II 526; B. R. B. II 35, 313.

Sternkammer I 391, 405.

Steuern f. Rates, Income Tax.

Stevens, U. II 621.

Stevenson, R. L. I 33.

Steward of the Chiltern Hundreds I 326.

Stewards (method.) II 61.

Stillich, D. I 1329.

Stipendiary Magistrates I 389, 397.

Stoughton, 3. II 314.

Strachen, 3. I 5127.

Strafford, Lord I 404.

Strathcona, Lord I 33.

Streifs I 162, 165, 167, 170, 171, 173, 178, 250.

Strict Baptists II 54.

Strong, 3. II 96<sup>11</sup>. Stuart, 3. II 123.

Student's Handbook II 9419; Stu-

denten s. Passman, Honours Course, Universitäten.

Study Circles II 2609.

Gudan I 81, 84, 149.

Südafrika: Bibliographie I 52 f.; Rolonisation I 86 ff.; Burenkrieg I 89; S. im Weltkrieg I 91; Recht II 2521; Verkassung I 90; Wirtschaft I 149; Vevölkerungszisser I 90; II 2475.

Suezfanal I 80, 83, 105.

Sumatra I 97.

Summer Schools II 260.

Summing up I 411.

Sunday Companion I 431; S. Express I 4196; S. Herald I 41817; S. Pictorial I 41816, 4195, 431; S. Times I 4189, 4195.

Superintendent II 61.

Supreme Court of Judicature I 399, 402.

Guffer I 7.

Gußmann, St. I 26511.

Gutherland I 7, 138, 143.

Swallow, J. 21. II 629.

Swanfea II 121, 137.

Swift, J. I 17, 203.

Sydney Sun I 432.

T

Tablet I 443. Tacking I 267. Taff Vale I 22. Taine, S. I 317. Tanger I 79, 96. Tavistock I 269. Taxes I 349 f. Taylor, G. R. St. I 133 20. Taylor Institution II 117. Taylor=Scott I 423. Teachers' Registration Council II 164; T. Guild II 2625. Technical College (Glasgow) II 131. T. Instruction Act II 183; T. I. Commission I 91 13. Telegraaf I 432. Tenant I 138, 144, 146. Tennyson, I 212; II 29. Terminal Courses II 260 9. Test Act II 39, 41, 107. Textilindustrie I 148. Thames Conservancy Board I 335. Theal, G. I 5231-35. Thomas, J. II 58; J. S. I 235 26. Thorogod I 377. Thring, E. II 2625. Thureau-Dangin, P. II 413. Tilat, 3. G. I 74. Tilby, U. W. I 4932. Tillnard, U. J. II 93 30. Times I 418<sup>18</sup>, 419<sup>43</sup>, 423, 428 ff., 435; T. Book of Canada I 50 22; T. Law Reports I 371<sup>20</sup>. Toc H. II 167.

Todd, 21. I 2653. Tönnies, F. I 231 20. Tolerang II 51. Tone, W. I 256. Tories f. Ronservative. Tort I 374. Town I 343; T. Council I 344; T. Clerk I 346 ff., 415. Townsend, W. J. II 621. Tonnbee, 21. I 132 19; II 167; T. Hall I 179; II 167. Trade Board I 163; T. Disputes Act I 167; T. D. and T. Unions Act I 167; II 249 21; T. Facility Act I 162; T. Unions f. Gewertschaften. Trades Council I 166, 252. Traill, S. D. I 3<sup>28</sup>, 131<sup>7</sup>. Training Colleges II 162. Transjordanland I 84. Transportminister I 324. Transvaal I 86, 88 90. Treasurer I 346. Treasury I 262, 320, 321; II 113; First Lord f. Premierminister. Tregarthen, G. I 5321. Trinidad II 2521 Trinity College I 36, 38; II 136; T. House I 335. Tripos II 111, 2584. Troeltsch, E. I 13118, 1813; II 518. Troffachs I 136. True Bill (Gericht) I 410. Truth I 419 16. Tuam II 2561. Türkei I 79. Turner I 183, 213. Tutorial Classes II 125, 260 °. Tutors II 105. Therman, L. II 619. Typus und Individualismus I 184; Landschaftliche und Standestypen I 191 ff.; T. und Gentleman I 207; T. und Freiheit I 221 f.; T. und Erziehung II 181. Enronnel I 35. Inrone I 35, 47.

U

Ubaldini, P. II 2663. Überweg-Österreich I 18119. Uganda I 149.
Ulifter f. Srland b.
Unattached Students II 108.
Uncertificated Teachers II 163.
Unemployment Insurance II 249 22.
Union (Universität) II 102, 115.
Unions (Urmenpflege) I 359, 362.
Unitarier II 5 43 ii. (Bibliographie), 38, 54 f., 256 (3abs).

United Empire I 444; U. Free Church II 47, 48; U. Methodist Ch. II 63; U. Presbyterian Ch.

II 48.

Universitäten: a) Bibliographie II

93 ff;

b) Oxford und Cambridge II 93 d3 ff. (Bibliographie), 98 ff.; London II 95 lf. (Bibliographie), 133 ff.; Nordengland II 137, 141 ff.; Schottland II 94 d6 ff. (Bibliographie), 130 ff.; Wales II 94 d8 ff. (Bibliographie), 137; Inland II 136 ff.; Indien II 137;

c) Verfassung allgemein II 111, 113 ff., 140 f., 143 f.; College und U. II 99 ff., 110 ff.; U. und Staat I 270; II 99 ff., 113, 129, 131, 141, 143; Universitätsreform II

106 ff., 110 f.;

d) Ranzler II 259<sup>5</sup>; Vizekanzler II 113, 141, 143; Principal II 131, 141, 143; Genat II 114, 131, 141, 143; Congregation (Electoral Roll) II 109, 112, 115; Convocation (und Senate) II 109, 114, 141; Council (= Senat) II 115 f., 131, 143; Court II 131, 144; Fastultäten II 114, 142, 259<sup>8</sup>; Prosfessionen und Lebrstüpper II 119; Vesetung der Lebrstüble II 116, 143; Studenten II 118, 132, 258<sup>3</sup>; Vorlesungsgebühren II 259<sup>8</sup>;

e) Grade und Prüfungen: Oxford und Cambridge II 110, 121; Schottland II 132; London II 140; Nordengland II 142 f.; Stipendien II 108, 2582; Schulprüfungen II 120 f.; Schule und Univ. II 126; Wiffenschaft und Univ. II 120 ff., 128; Recht und Univ. II 117; Medizin und Univ. II 117,

142; Naturwissenschaft und Univ. II 118, 142; klassischer und moberner Charakter II 144 ff.;

f) University Extension II

123 ff., 146, 260 °;

g) Univ. und Rirche II 14, 106 f.; Demokratifierung II 108; Einfluß auf Nation II 127 ff.; Imperialismus und Univ. II 122; Univ. nach

dem Rriege II 129.

University of London II 138; U. of Wales II 137; U. College (Lonston) II 133, 138; (Oxford) II 98; U. Education in Wales, Report on II 94<sup>34†</sup>; U. Extension f. Universitäten f; U. Grants Committee I 323; II 143; U. Settlements f. Settlements; U.s Bureau I 122.

Unterhaus: Entstehung I 266; Anteil an Gesetzehung und Verwaltung I 267, 272 ff.; Wahlrecht I 268 ff.; s. a. Parlament, Parteien. Unternehmertum I 156 ff., 161, 167;

i. a. Rapitalismus.

Unterricht s. Schulen, Universitäten, Lehrerbildung, Fortbildungsschule. Unterstaatssekretär I 329. Urban Districts I 361. Urbevölkerung I 5.

23

de Valeria I 45. Bedder, S. C. II 539. Bedel-Petersen, R. D. II 1928. Verhältniswahlrecht I 271. Vestries I 353 f. Vicar II 2543. Victoria University II 137, 141. Viehaucht I 134 f. Vittoria I 92, 297 f. Vinder I 537. Virginien I 59. Viscount II 2488. Vizekönig von Irland II 16, 31. Völkerbund I 104, 113. Volksbibliotheken I 342; II 168. Volkscharatter: a) Vibliographie l

b) Darstellung I 180 ff.; II 209 ff.; c) teltische, germanische, normannische Elemente I 11; Sistori-

sches: Einfluß von Rittertum I 195 ff.; II 203; Humanismus I 199 f.; II 204; Renaissance II 204 f.; Reformation, Rationalis= mus 205 f.;

d) Willenstrieb I 181, 208 f., 303; II 211; Inftintt II 222; Leidenschaftlichkeit I 208, 413; 3r= rationales I 212; II 218; Gentimentalität I 214; Individualis= mus I 182 ff.; Materialismus und Egoismus I 312; II 212 f.; Un= differenziertheit II 215; Gleichförmigkeit, Massenhaftigkeit I 12. 191 ff.; II 214 ff.; Common Sense II 216; Nüglichkeit I 155, 185 ff.; List I 201; II 213; Konservativis= mus I 188 ff., 379; II 101 f.; Gesundheit II 220; Wahrheitsliebe I 201, 206, 439 f.; II 84 f.;

e) Ethik II 206; Rechtsempfinden I 375; politischer Sinn I 302, 439; II 236; Stellung zum Staat I 218 ff.; Freiheitssinn I 376, 409. S. a. Arbeiter, Aristofratie, Cant, Freiheit, Rirche, Puritanismus, Recht, Unternehmer u. ä.

Volkshochschulen II 92 42 ff. (Biblio-

graphie), 165 ff.; f. a. University Extension (und Universitäten f). Bollrath, N. II 410.

Voluntary Schools II 153, 2614.

Vorzugszölle I 102. Brooman, W. II 166.

#### W

Wahlrecht f. Parlament, Unterhaus, Städte, Grafschaften. Watefield, E. G. I 93.

Wald I 136, 336.

Wales: Bevölkerung I 6; Geschicht= liches I 30; Wirtschaftliches I 150 f.; Verwaltung I 12, 316; Religiöses I 30; II 49, 59; Schulwesen II 2611; Universität II 94 33 ft.; II 137; Sprache I 30; II 59.

Walfischbai I 86. Wallas, G. I 235 21.

Waller d. 3. II 628; E. II 79.

Walpole, S. I 17; R. II 40; Ev. I 2654.

Walter, S. Al. I 1331; J. I 423, 428, 435.

Ward, U. W. I 51, 106 12.

Warden of the Cinque Ports I 306.

War Office I 319, 327.

Washington, Vertrag von I 119.

Watch Committee I 339.

Watson, F. II 9530.

Waugh, A. II 95<sup>45</sup>. Webb, B. und S. I 132<sup>29</sup>, 251, 372 16.

Weber, M. I 131 19; II 5 17.

Wedawood I 152.

Wee Frees II 49.

Weekly Dispatch I 418<sup>17</sup>, 431.

Wegener, G. I 5126.

Webryflicht I 310. Weidlich, R. I 3727.

Weingarten, S. II 57, 612.

Weizen I 124, 134 f.; II 247 1.

Wellington, Herzog I 60. Wells, S. G. I 329; II 963.

Weltherrschaft und England II 241 ff.

Wemblen I 103.

Wendt, G. I 333.

Wertheim, R. I 37128. Wesley, 3. I 30, 212; II 618, 39,

Weslevan College II 138; W. Reform Union II 63; W. Methodists II 63.

Wesser I 7.

Westaustralien I 92.

Westburn, Lord I 385.

Westfield College II 138.

Westminster II 30; W. Assembly II 48; W. Confession of Faith II 48; W. Gazette I 41822; W. School

II 174.

Whigs f. Liberale.

Whips I 262, 278, 321. Whiskey Money II 183.

Whitafer I 42.

Whithh I 8.

Whitefield, G. II 22.

Whitehead, 3. II 619.

Whiteing, R. I 13339.

Whitley (Councils) I 172, 174; W.

Report I 132<sup>37</sup>.

Widows' Pensions II 24922.

Wiedenfeld, C. I 31414.

Wiese, L. II 95 42. Wilberforce I 125; II 22. Wildhagen, R. I 1814; II 9137. Wilhelm der Eroberer I 9,34; W.III. Wilkes, J. I 18. Willinson, S. Sp. II 9133. Willcocks, W. I 5228. Wille f. Machttrieb und Voltscharafter. Williams, 3. I 2911; G. II 169; S. W. II 627; R. II 51. Willing's Press Guide I 41933. Willoughby, W. F. und W. W. I 265 18. Wilson I 118. Winchelsea I 333. Winchester II 174 f. Windelband, W. I 18120. Wirtschaftliches: Bibliographie 131 ff.; Darstellung I 134 ff. Wife, 3. R. I 544. Witenagemot I 266. Wolle I 93, 124. Wollindustrie I 149. Wollstonecraft, M. I 271. Woolmann, J. II 57. Wordsworth I 326. Work House I 362. Workers' Educational Association II 124, 146, 260 9. Working Men's College II 134, 166. Works Committees I 172.

World Alliance II 73.

Worsfold, W. V. I 52<sup>18</sup>, 52<sup>38</sup>, 52<sup>45</sup>. Writ I 340. Wycliffe I 11, 13; II 8, 34, 98. Wye II 139. Wyfeham II 174. Wyndham I 39, 244.

### ¥

Year Book of the Church of England II 3<sup>10</sup>.

Sorfsbire I 150, 151; Y. Post I 418<sup>29</sup>, 437.

Soung, E. I 17; E. S. I 265<sup>17</sup>; X. E. II 93<sup>15</sup>; Sh. D. II 92<sup>10</sup>.

Young Men's Christian Associations II 169 f.; Y. Women's Ch. A. II 169.

Sounghusband, F. E. I 51<sup>36</sup>.

3aghlul I 83.
3ahn, Al. II 338.
3eitungen f. Preffe.
3eitungenfempel I 426.
3immermann, Al. I 1065.
3immern, Alfred I 4920; Allice II 9615.
3inn I 150.
3ivilehe I 20; II 13, 2573.
3ivilftandsregister II 41.
3ollverein I 109.
3ulu I 86.
3wectverbände I 364.
3ppern I 79.











